

Pakas Cranach von Ed. Heyck



### Liebhaber= Uusgaben



Mr. 95

# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Anderen herausgegeben von H. Knackfuß

95 Lukas Cranach

1908 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen&Alasing

## Lukas Cranach von Ed. Heyck

Mit 103 Abbildungen



1908 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen& Alasing on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 12 Exemplare auf Extras Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—12) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandslung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Butas Cranach im 77. Lebensjahre. Uffigien, Floreng. (Bu Seite 6.)

### Lufas Cranach.

Way allen Zeiten ist Lukas Cranach ein bekannter und populärer Name gewesen. Von ihm zu wissen, war immer ein Stud der elementaren "Durer und Cranach" find die zwei Namen jenes bequemen Bildung. Dualismus, den das Gedächtnis in Kulturangelegenheiten liebt, um sich bei ihm dann aber auch zu beruhigen. Bon Cranach wissen die, die nie von hans Baldung, von den Behams oder von Grünewald gehört haben. Und fo macht Cranach diesen Plat mit Durer sogar bem Sans Holbein ftreitig, der ein freierer

und größerer Rünftler als fie beibe ift.

Bekanntheit eines Künstlers hat aber zunächst noch nichts mit seiner Größe zu tun. Richt einmal im Urteil der Nachwelt, das sich sonst meistens zur ruhigen Gerechtigkeit klärt. In diesem Falle hat eine einzelne Ursache des Ruhmes Lukas Cranachs nach seinem Tobe nichts eingebüßt, sondern in ihrer Besonderheit weitergedauert, nämlich feine Stellung neben Luther, feine Gigenschaft als Maler und Bilonistunftler bes Sofes der Reformation. —

Die herkömmliche Popularität des Namens Cranach schloß in eigentümlicher Weise niemals eine populäre Borftellung von seiner Erscheinung, seinen Zügen mit ein. allbefannt ber Dürertopf mar, allen geläufig gleich ben Bugen Raffaels, Rubens' und Rembrandts, so unbekannt blieb es im weiten Kreise immer, wie Lukas Cranach person-

lich ausgesehen habe.

Es war auch kein Eifer da, es zu erfahren. Noch war ein folcher da, näheres über den Mann zu erfahren. "Eranach" war überhaupt — und ist es noch ein Sammelbegriff. Leute von Ordnungsliebe und punktlichem Temperament bemühten sich zwar, den älteren und jungeren Cranach auseinanderzuhalten; eine Bemühung, die in der schulfuchsmäßigen Art, wie es versucht wurde, den wieder Kundigeren zunächst nur ein Lächeln abnötigte. Bon des Künftlers Cranach Lebensführung wußte faum jemand etwas, abgesehen von feiner frankischen Berkunft und ber berechtigten Hinzuordnung als Freund zu den Wittenberger Männern der Reformation. beffen gab es einige örtliche Anekboten und Sagen zu kirchlichen Gemälden von ihm, fo wie fie bei bem zeigenden Rufter und feinem Bublitum immer an die Stelle eines Berftändniffes treten. Auch fie besagen etwas: fie beweisen für eine unklare Bopularität. Unklar blieb fie immer, war fie vielleicht von Anfang an. Man ließ fie auch fo.

Das ift ja so oft die Macht des Schulbakels, eine von Geschlecht zu Geschlecht sich weiterschleppende Unsterblichkeit zu verleihen, gleichzeitig aber die weiterdringende Wißbegier vorweg zu ertöten. Um Goethe freisen unablässig ganze Bienenschwärme von Forschern und "Stoffhubern", wie Bischer sie nannte. Dagegen Schiller, der ein sehr anderer, aber kein Geringerer war, haben wir alle allzusehr "auf ber Schule gehabt". Auch in folden Wirkungen gehört Cranach zu ben Namen, die die Schule nennt. Aber selbst für die engeren Preise ber Runft und ihrer Wissenschaft blieb Cranach jener ungesichtete Sammelbegriff, der sehr viel mehr umfaßte, als er selber leisten gekonnt. Der Name deckte eine bestimmte Art von Gemälden, sogar über des Meisters Tod hinaus, deckte eine rührige Werkstatt. Das hat zwar Lukas selber schon so gelten lassen und eingerichtet; aber darin lag doch kein Berbot und Hindernis, fein Berfahren zu untersuchen und die nähere Bestimmung des persönlichen Künstlers vorzunehmen. Bis auf die jüngste Zeit unterließ man dies. Erst ganz neuerdings hat man begonnen, mit entichloffener und handwerkstorretter Forschung an die Zerlegung des tunftgeschichtlichen Decknamens Cranach zu gehen. In diesen begonnenen Bemühungen und Taftungen ftehen wir noch mitten drin, sehen ihre ersten Früchte als Verheißung fünftiger Ernte reifen. Bu biefer Sachlage nun aber, wie fie bis auf die jungfte Beit war, paßte es, wenn das perfönliche Porträt des allgenannten Kunftlers etwas fo wenig Gekanntes und

Gefragtes blieb. Und so stellt sich auf eigene Art doch wieder die Logik im instinktiven

Verhalten der Nachwelt her.

Es ist obendrein kein augenfälliger Künstlerkopf in dem Sinne, wie die Wenge den Künstler zu sehen liebt. Auch bei Cranach selbst ist nie die Bemühung gewesen, ihn so aufzusassen. Weder zur Stütze des eigenen Künstlergefühls stellt er sich vor den Spiegel, noch projiziert er das studierte Bildnis zum Frommen seines künstlerischen Ruhmes und Betriebes. Er hat den letzteren zu pslegen verstanden, sogar ganz außer-



Abb. 1. Dr. Johann Reuß aus Konstans, Rechtslehrer an der Wiener Universität. Germanisches Museum, Nürnberg. Nach einer Originalphotographie von E. Hösse in Augsburg. (Zu Seite 18.)

ordentlich gut und mit Nachwirkung bis heute, aber er hat es auf eine mehr literarische Art getan, ich meine, eher in der Art, wie es geschickte Schriftsteller und Leute der Öffentlichkeit tun. Es gibt hier überhaupt keinen Kultus der eigenen Züge, weder eine verhüllt oder unverhüllt absichtsvolle Modellverwendung seiner selbst, wie bei Dürer, noch, wie bei Rembrandt, eine absichtslos grüblerische, es gibt keine jovialen und keine sentimentalen Selbstbildnisse, die sich den Beschauern einprägen mußten, keine Andringung der eigenen Person auf den Gemälden. Und so bleibt — dies nicht bloß nebendei gesagt — auch Cranachs Frau für die darstellerische Künstlertätigkeit ihres Mannes vollkommen aus dem Spiel. In alledem liegt schon viel Charakteristik der Versönlichkeit.



Abb. 2. Chriftus am Areus. Schleißheim. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. A. Tamme in Dresben. (Zu Seite 18 u. 60.)

Da ist dieses Bildnis von 1550, das vor unserem Bändchen als Titelbild steht. Der jüngere Lukas hat es von dem Bater, als sie nicht mehr ständig in derselben Stadt leben sollten, gemalt; seine zeitjungere und im Bildnis am tüchtigsten bewährte Beise zeigt es, nicht die persönliche des alten Meisters. Das Porträt des bald Achtundsiebzigiährigen, und mit der Wiederverwendung auf dem Weimarer Altargemälde das einzige, das von biesem fruchtbarsten Maser bekannt ist. Es verlangt nicht, daß man sich erst viel hineinsehen muß, so wenig, wie andere Köpfe aller drei Maler, die den Namen Cranach vertreten, bes Baters und ber beiben Söhne, solches verlangen, um bennoch von feffelnber Eindruckstraft und inhaltvollster Sprache zu sein. Wüßten wir nicht zuvor, wen es darstellt, wir würden nicht leicht auf einen Künftler raten. Aber auf einen städtischen Berwaltungsherrn des sechzehnten deutschen Jahrhunderts, einen klugen Bürgermeister ohne Flitterwerk absonderer juristischer Gelahrtheit und von desto unmittelbarerer Braris. überhaupt auf einen bürgerlichen Mann von Welt, von klarem Willen und wägender, im gegebenen Fall zurückhaltender, etwas nüchterner und immer in allem — auch menschlich zuverlässiger Tüchtigkeit. Auf einen klugen Mann, ber Wertvolleres und Lebendigeres noch hat als seine abwägende Klugheit und über sie die Dankbarkeit und Treue setzt. Und wenn wir dann erfahren, daß es Cranach sei, der Ratsherr, Rämmerer und Bürgermeister von Wittenberg, der Vertrauensmann seiner Fürsten und viel unternehmende erfolgreiche Geschäftsherr, wenn wir uns weiter in das Biographische und Menschliche biefes Mannes vertiefen, so erfahren wir, daß unser erster Eindruck aus seinem Bilbnis ihm in keiner Hinsicht unrecht getan. Wir sagen uns, wenn wir wiffen, dieser war ein Maler: es ist kein auf sich allein gestellter, empfänglich beweglicher, einspännerischer, am liebsten in sich allein umschloffener Künftler, der uns anblickt, gleichviel ob dieser einspännerische Rünftler in höchster Gleichgültigkeit alles übrigen nur bem lebt, was in ihm fordert und drängt, oder ob er eines gewissen nach außen wirkenden Getues dabei nicht gänglich entbehren mag. Dieser Mann ift weder ber werkstattvergrabene Ginsiedler in seiner Stadt, noch auch der raftlose Begehrer und Umherstreifer nach Erweiterung, Anregung, Sondern dieser ratsherrliche Maler ift der gewichtige, beruhigte, nach fremdem Schauen. ortsfäffig häuserbesitende, in jedem Zuge sorgliche und tüchtige Meister seines schönen Handwerks, seiner vornehmen Bunft.

Und hierin begründet sich, wovon wir vorhin sprachen, das zu so vielen Teilen Unpersönliche der Künstlersignatur "Cranach". Bon früh an haben wir mit einer organisierten Werkstatt zu tun. Wir mussen hierzu aber ganz rückhaltloß uns das eben schon Gefagte flar machen, daß ber Maler biefer Sahrzehnte durchaus noch Bunftmeifter ift. Ein vornehmer Handwerksmeister. Das ist er ohne Eintrag seines künstlerischen Ansehens in einer Zeit, da umgekehrt der gewerbliche Handwerker das innerlich vornehme Gewiffen des Künftlers — nicht des Fabrikanten — hat und seine Arbeit noch die Sanbichrift folden Beftrebens tragt. Wie wir heute, wenn wir aus einer individuell geleiteten Werkstatt einen Schrank ober ein Mobiliar bestellen, nicht danach fragen, was daran im einzelnen der Meister, was die Gesellen gearbeitet haben, ganz ebenso ist es zu Cranachs Zeit auch noch mit den Bestellungen, die der angesehene und leistungsfähige deutsche Maler erhält. Der Unterschied von der noch älteren Handwerkszeit der Kunst ist lediglich der, daß der fünftlerische Maler und seine Werkstatt sich als solche nun um 1500 schon durch ein Signet, ein Abzeichen, ein Monogramm oder durch den hinzugeschriebenen Namen zur Kenntnis und Beglaubigung bringen. Gine Neuerung damals, der es heute einigermaßen, allerdings noch nicht ganz entspricht, wenn wir nicht mehr rein namenloses Mobiliar um uns haben, sondern hinzufügen können, es sei eine Einrichtung von biesem ober jenem bekannten gewerblichen — nicht Handwerker, sondern — Künftler Nach vier Jahrhunderten vollzieht sich heute im Kunftgewerbe endlich und Entwerfer. dieselbe bewußtere Individualisierung, die damals in der Malerei geschehen war und auf beren Boben icon, umgeben von ben Gesellen und Lehrschülern seiner von ihm geleiteten und vertretenen Werkstatt, Cranach stand. Wie eng also er und seine Mitarbeiter gusammengehörten, wie möglichst wenig sich diese von ihm abzusondern hatten, ergibt sich daraus von felbst. Und wie ichwer fie für uns voneinander zu icheiden sein werden.



Abb. 3. Ruhe auf ber Flucht nach Üghpten. Berlin. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachs. R. Tamme in Tresben. (Bu Seite 61.)

Der Meister, der einmal mit sechs, ein andermal mit zehn seiner Gesellen nach Torgau, oder wohin es sonst ist, auf ein paar Wochen geht, um das dortige kursürstliche Schloß als bestallter Hos und Dekorationsmaler neu auszustatten, Decken, Wände, Treppenswangen und Korridore, der vertraut auf dieselbe Weise und mit demselben Recht einen guten Teil seiner nach unserem Ausdruck reinkünstlerischen Tätigkeit den von ihm auszgebildeten Gesellen an. Und diese haben nicht das Bestreben, sich persönlich zur Geltung zu bringen, sondern möglichst die Art des Meisters zu bewähren und sein Werk vollsenden zu helsen, das mit gutem Fug die Eranachsche Bezeichnung trägt. Die nachträgsliche Bemühung, den Meister von den Mitarbeitern zu sondern, steht nicht bloß vor der Aufgabe, aus dem Gesamtwerke die einen Vilder an die eine Wand und die anderen an die andere Wand zu lehnen, sondern sie führt die in die Direktiven und die zu sondernden Hände in den einzelnen Gemälden hinein.

Bon diesen Mitarbeitern des Lukas Cranach interessieren in mehrsacher Hinsicht am meisten seine beiden Söhne, hans und Lukas, von benen ber Zweitgenannte ben Bater überlebt hat und daher über dessen Fortgang von Wittenberg und Tod hinaus als nunmehr selbständiger Werkleiter "Eranachsche" Bilder hervorbringt. Das ist noch immer im großen und ganzen die sicherste Unterscheidung, daß Bilder dieser Schule, die nach 1553 gemalt sind, solche des jüngeren Lukas Cranach sein müssen. weiteren Ergänzung, daß man die persönliche Art des jungeren Cranach aus ihnen hinlänglich deutlich bestimmen kann, um von ihm gemalte Bilder auch bei späteren Lebzeiten bes Baters einigermagen herauszufennen. Berwickelter liegt ber Hall bei benjenigen Mitarbeitern, welche von Cranach während der früheren Zeit beschäftigt worden sind und als die wir den Namen und zum Teil der Art nach die drei Brüder Krobel, Gottfried Leigel, Beter Robbelftadt genannt Beter Gothland, Sans Brofamer, Johann Kreuter, Georg Böhm, Franz Thmmermann fennen. Den Versuch überhaupt, die mehreren hundert sicherer Bilber ber Cranachichen Wertstatt, von den besten Schöpfungen herunter bis zu den gleich in mehreren Dugenden bestellten und angesertigten Stücken, nach bem Wert ber barin stedenben Arbeit und bem Anteil ber Gigenhändigkeit bes Meisters ober ber erkennbaren Tätigkeit ber Mitarbeiter zu klassifizieren, hatte gang ernftlich und umfassend noch niemand unternommen. Diese Riesenarbeit ift auch jetzt erst einleitend begonnen worden, durch die "Cranach-Studien" von Ed. Flechfig, deren erster Teil 1900 an die Öffentlichkeit getreten ist. Als bester Renner Cranachs hat er mit eindringender Sorgfalt und guten Ergebnissen schon einen ersten Führer burch bie Cranachiche Produktion an Gemälben, Solgichnitten und Rupferftichen gegeben, ber zwar innerhalb seiner besonderen Zielbegrenzungen schon wieder manche Untersuchungen und Weiterführungen zu vertagen veranlaßt war.

Es ist selbstverftändlich, daß die vorliegende Monographie mit Gefühlen großer Erleichterung die Arbeiten dieses kundigen Forschers neben den älteren Cranach = Biogra= phien und sonst einschlägigen Werken zur Grundlage nimmt. Eine ähnliche Arbeit jelber aufzunehmen oder fortzusetzen kann ihr Anspruch nicht sein. Stellt doch dem größten Optimiften ber Einblid in die fompligierte Technif jener Beweisführungen ben Berg der Schwierigkeiten, der Anforderungen und der übrig bleibenden Fragen oder Einwände vor Augen, der vor dem Weiterdringen des Forschers aufgeturmt bleibt, und macht ihm klar, auf wie viele Jahre ober Jahrzehnte hinaus von einem nur vorläufigen Abschluß der Cranach = Forschung noch gar nicht die Rede sein kann. Aus dieser Unab= sehbarkeit rechtfertigt es sich aber wiederum, wenn die Verlagshandlung, die diese monographische Sammlung herausgibt, es nicht länger anfteben laffen wollte, ben allgemeinen Bunich nach einem Bändchen Cranach zu erfüllen. Ein Ablehnen würde nur dann gerechtfertigt und erfordert gewesen sein, wenn die Aufgabe, der diese Befte dienen wollen und können, notwendig von einem erreichten Forschungsabschluß abhängig wäre.

Eine Monographie Cranach in dieser Sammlung kann aber ohnedies, ganz absgesehen von dem Stande der Forschung, immer nur Übersicht sein, nicht umfassende Darlegung, auch nicht in der Form der äußersten Verdichtung. Dafür ist schon das Werk des Künstlers und seiner Werkstatt viel zu weitschichtig. Die Aufgabe, die sich in

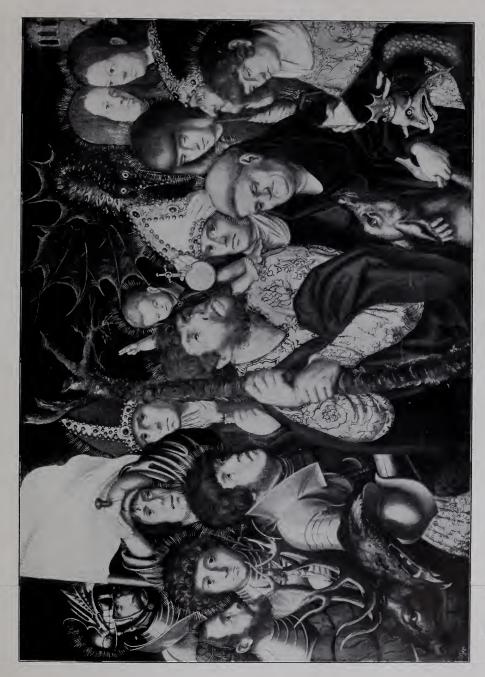

Abb. 4. Die vierzehn Rothelfer. Torgau. Rach einer Photographie von &. & D. Brodmanns Rachf. R. Tamme in Dresben. (Bu Ceite 63.)

unserem Fall — nicht in demjenigen aller dieser Künstlermonographien — stellte, ist die, ein Lebensbild des berühmten Malers auf Grund des zugänglichen Wissens zu ents werfen und in einer Auswahl, die ihr selber angemessen ist, eine wichtigere Anzahl der



Abb. 5. Flügelbilder eines Altars. Dresden. (Bu Seite 64.)

Schöpfungen des Meisters oder aus der Cranachschen Berkstatt zur Wiedergabe und begleitenden textlichen Besprechung zu bringen.

\*

In Cranachs Biographie, wenn wir jetzt dem Persönlichen näher kommen, ist das Ungewöhnliche, daß wir ungefähr bis an sein dreißigstes Lebensjahr so gut wie nichts Sicheres oder faßbar Ausführliches wissen. Ein Maser, dessen Jugendgeschichte nicht nur, sondern auch dessen künftlerische Anfänge sehlen. Erst mit dem dreißigsten Lebensjahre sehen für uns seine erkennbaren und datierbaren Arbeiten ein, und die größere Külle der "Cranachschen Gemälde" haben wir gar erst aus erheblich späteren Tagen.

Lukas Cranach hat Luthers Tob und ben Schmaskalbner Krieg überlebt und er hat immer als enger Freund neben ben Reformatoren gestanden, die er als Künstler so unver-



Abb. 6. Warthrium der heiligen Katharina. Dresden. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 64.)

gleichlich popularisiert hat; unwillkürsich erscheint er uns wie ihr echter und gleichasteriger Zeitgenosse. Aber er ersebt, woran selten gedacht wird, bereits als Mann von 50 Jahren die Kücksehr Luthers von der Wartburg, die die Spoche ist, womit die Resormation als ihrer selbst bewußt gewordene und an sich glaubende Tatsächlichkeit beginnt. Der Cranach, mit dem sich der populäre Zeitbegriff verbindet, geht persönlich schon dem Greisenalter, freisich rüstig, tätig, frisch genug und ohne fühlbares Altern, entgegen. Daraus erklärt sich auch sein Schicksal, daß er heute — und damals schon — am meisten aus Vilbern, die ihn gar nicht in seinem Besten vertreten, bekannt geworden ist und nun aus ihnen beurteilt wird. Ein Schicksal, daß einigermaßen ähnlich von neueren Künstlern Böcksin betroffen hat, obwohl in den Einzelpunkten der Vergleich mit Cranach sogleich nicht mehr

zutrifft. Hier ausgleichen zu helfen, gehört zu den Aufgaben dieser Monographie. Sie wird, ohne sich damit einzuengen, vor allem den Mann in guten Jahren als Künstler, schon durch die wiedergebenden Abbildungen seiner älteren Gemälde, veranschaulichen.

Lukas Cranach ist geboren 1472 in dem damals bischöflich bambergischen, jett frankisch-banrischen Städtchen Rronach, das schon in alterer Namensschreibung so beißt, aber auch Kranach im Mund ber Leute gesprochen wird. Die malerische Stadt mit ihrer Bergfeste Rosenberg ift mindestens durch den Blick von der Bahn aus denen bekannt, welche die den Norden und Guden Deutschlands verbindende Verkehrslinie über bie baprische Grengftation Probstgella im Thuringer Walbe benuten; beim Berabkommen von der Paghöhe des Gebirges ist das Städtchen Kronach das erste deutlichere Zeichen, daß man Süddeutschland, zunächst das Frankenland erreicht hat und daß man, was das Geschichtliche anlangt, einen Teil unseres Baterlandes betritt, ber von ben fubbeutichen Kulturzentren abhing, in diesem Falle am nächsten nach Nürnberg hingewendet war. — Nicht ohne Absicht wurde soeben die alte Burg des Städtchens erwähnt. So ständia solche Berbindung von Burg und Stadt in den alten Jahrhunderten ift, mag doch der Sinweis nicht überzählig sein, daß Lukas Cranach als Junge unter dem eindrucksvollen Rosenberg aufgewachsen ift. Denn die Neigung ber franklichen und auch der schwäbischen Künftler, als landichaftlichen Sintergrund berathronende Burgen zu verwenden, wird bei faum einem ju fo ausgeprägter Borliebe, wie bei unserem Meister und Werkstattvorstande,



Abb. 7. Berlobung der heiligen Katharina. Wörlis. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 64.)



Abb. 8. Friedrich der Weise und Johann der Beständige. Wörlitz. Flügelbilder zu Abb. 7. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachs. R. Tamme in Tresden. (Zu Seite 64.)

der den Hauptteil seines Lebens im einförmigen norddeutschen Flachlande von Wittenberg zugebracht hat.

Daß Cranachs Familie den Eigennamen Müller geführt habe, ist recht zweiselhaft, und die Beweissührung, daß die Selbstbetitelung des Lukas Cranach in Schriftstücken als "Maler" oder — wie er nach der schon beginnenden Zeitneigung zur Konsonatensanhäufung schrieb — als "Mahler" zur irrtümlichen Konstruktion eines Familiensnamens Mahler oder Müller geführt habe, hat viel Einleuchtendes. Hingegen spricht verschiedenes dasür, den Namen Sunder oder auch Sonder als den der Familie zu ersteunen. Daß die Schreidung schwankt, darf nicht verwundern, da im großen und ganzen die Familiennamen noch bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein mit recht willfürlicher Orthographie, sogar durch ihre eigenen Träger, geschrieden worden sind. — Unser Lukas hat sich nach einer sehr allgemeinen Sitte seiner Zeit einsach nach seinem Geburtsort genannt, sodald er in die Fremde hinauskam. Insosern ist er Lukas Cranach, denn mit Cschreibt und chiffriert er persönlich den Namen, wobei wir ihn orthographisch belassen wögen, wenn auch die Vernunft heutiger Nechtschreibung nahelegen würde, Kranach zu schreiben. Wir haben dazu um so mehr Veranlassung, als noch heute der Name durch seine unmittelbaren Nachkommen, die Familie von Cranach, vertreten ist. Alls Zeitzgenosse des in die Verite gehenden Humanismus, dem jeder studierende "Müller" ein Mylius, jeder Neumann ein Neander oder Schmidt ein Faber wurde und die ganze











Farbenstala von Grauert. Grunert. Schwarkert (Melanchthon) im grie= chischen Regenbogen spielte, ist auch der an= sehnliche, mit humanisti= Gelehrten ichen kehrende Cranach solchen Gelüften ober Anregungen nicht gänzlich entgangen. Darauf ist es zurückzu= führen, wenn er sich gelegentlich, doch fehr flüchtigem Bersuch, "Chronus" nennt und so angeredet wird; dies ist xoóros und natürlich eine Spielerei mit bem Namen Kronach, sonst dabei was noch Geistreiches gedacht sein konnte, läßt sich ja leicht privatim aufs neue wie= ber benken. - Wenn man heute im frankischen Kronach ein Geburtshaus des berühmten Sohnes der Stadt zeigt, so hat das bestenfalls den Wert wiederaufgelebten einer Tradition.

Selten ist uns, wie zum Teil schon gesagt, über eines Malers Leben, welches in vielschreibende, erzählungslustige 🚆 und Briefe wechselnde Zeiten fällt, und insbesondere über seine Jugend, so weniges bekannt. Umstände, nicht zulett der leichte Verzicht auf den Familiennamen, scheinen doch anzuzeigen, daß der nachmals so berühmte und gedeihliche Künftler sich aus kleinen häuslichen Verhältniffen erhoben hat. Daß sein von Handwerk Bater und Maler war Sohn die erfte Lehre von ihm empfangen hat, steht ziemlich außer Zweifel.

Im übrigen sehlen bis um das dreißigste Lebensjahr alle näheren tatsächlichen Anshaltepunkte. Aber auch auß der künstlerischen Sigenart des späteren Meisters lesen wir keine Deutungen auf seine Entwicklung heraus. Wir können durchaus sagen, daß er als ein unter den künstlerischen Sinflüssen Süddeutschlands aufgewachsener Maler erscheint, dagegen wird sede bestimmtere Zuweisung an Schulen oder Persönlichkeiten schon problematisch. Es hat darum zurzeit auch nicht viel Zweck, die Vermutungen auszubreiten, die bei seiner fränkischen Herkunst, bei der Nähe Nürnbergs und bei den lebhaften Verkunst, und Austauschverhältnissen in der damaligen fränkisch-schwäbisch-



Abb. 10. Dr. Chr. Scheurl. Privatbesig in Nurnberg. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Tresben. (Bu Seite 16 u. 64.)

oberrheinischen Kultur gewissermaßen auf der Hand zu liegen scheinen. Wir lernen Lukas Eranach zu spät kennen, um nicht schon einen Maler zu sinden, der sich aus dem, was es bei kluger Umsicht und vermiedener Einseitigkeit oder Schulsenge zu lernen gab, seine Sigenart bereits gebildet hatte. Die Pleydenwurss, Wohlgemuth, Dürer, die Schongauer, Grünewald, die Pacher usw. sind alle mehr oder weniger älter als er und ihre Werke erfüllen eine dafür froh und lebhaft ausmerksam gewordene Zeit. Die junge schöne Kunst des Aupserstichs will zwar nicht der Wiedergabe von Gemälden dienen, sondern faßt sich viel künstlerischer aus ihren eigenen Bedingungen auf, aber sie verbreitet die Vorstellungswelt, die Gedanken und die Art ihrer Meister mit einer Leichtigkeit, welche in einer Zeit ohne Keproduktion und ohne Ausstellungen dem Gemälde noch versagt bleibt.

Durch eine für ihn und uns glückliche Eigenschaft, die bisher von den Biographen noch nicht herausempfunden zu sein scheint, hilft aber Cranach einigermaßen ber absoluten Leere der fremden Nachrichten über seine Frühzeit ab. Er war nämlich offenbar ein geschickter und anziehender Plauderer, ber zeitlebens nicht fo sehr aus Selbstgefälligfeit, als aus einer erwünschten und anftändigen Berechtigung ben Freunden und Bekannten von seinen Erlebnissen in der Jugend oder in der Fremde gerne erzählte. Und zwar auf eine Weise, daß diese Geschichtlein sich nicht sogleich vergaßen, daß sie weitergetragen wurden und seinen verdienten Ruf noch auszubreiten wohl angetan waren. weiß ja jeder, der mit sogenannten Kunstfreunden verkehrt, wie dankbar sie immer den Künstlern für solche kleinen handlichen Nachrichten sind, die sich an die Berson ober an ein Einzelwerk knüpfen; man hat dann etwas Sicheres zum Weiterverwenden, kann dadurch seine Intimität mit der Runft erweisen und spart bas eigene afthetische Bekenntnis, bas doch immer ein Wagnis ift. Wir werden auch am leichtesten in der dauernden Gunft von fürstlichen oder ähnlichen Gönnern die Künstler finden, die sich auf Kunstariffe solcher Art verstehen, und dies gilt für unser Jahrhundert so gut, wie für das sechzehnte und die dazwischenliegenden. — Sierdurch nun kommt bei Cranach das Eigentümliche, daß wir über die persönliche Ausübung seines Handwerks und den Eindruck, den er damit im Einzelfall machte, am ebeften bann Nachrichten haben, wenn solches irgendwo fern auswarts geschah, von wo man sich sowieso durch ihn erzählen ließ; mit anderen Worten, wir haben diese Nachrichten, wenn sie von seinen Freunden ihm selber nacherzählt worden find und nur er die unmittelbare Quelle dafür gewesen sein kann. Bon solchen Nacherzählern ift uns hier wichtig der aus Nürnberg gebürtige, mit Dürer befreundete Wittenberger Brofeffor Dr. Chriftoph Scheurl, ein glanzender, ichon in jungen Jahren hoch angesehener Jurift, gewandt, geistvoll und von einem fehr lebendigen, feinen humor. Diefer humor tritt uns entgegen als ein der plumpen Nachweisbarkeit sich ebensosehr wie dem Arger bes Betroffenen entziehender Sarkasmus, ber einem fo gebildeten Beitgenoffen des barin unübertroffenen Defiderius Erasmus ansteht und genau ben Unforderungen an die feinsten, überlegensten Menschen der Zeit entspricht. Erst wenn man diesen liebenswürdigen Schwerenöter-Sarkasmus des Scheurl herauszuhören vermag, bekommt seine vielzitierte öffentliche Widmungsepistel an Cranach, die er im Jahre 1509 einer akademischen Rede vorgeset hat, welche der Maler von ihm zu haben wünschte, das ganz richtige Leben und streift mit flüchtigen, aber beutlichen Scheinwerferlichtern über ben von ihm geschätzten und ihm sehr wichtigen künstlerischen Freund. Es ist also ein leichter ironischer, man möchte sagen Tischredenhumor, womit er eine Anzahl von Ruhmestaten des Cranach absichtlich etwas ausführlich wiederholt, solche, die er nur von Cranach selbst konnte erfahren haben und die ihn gleichzeitig an die Taten erinnert hatten, die in der Literatur auch ichon von älteren Künftlern ergählt worden waren. Erst durch diese deutende Auffaffung wird seine breit behagliche Aufzählung Cranachscher Taten und Verdienste in einer öffentlichen Widmung an Cranach verständlicher und verliert bas geschwätig Überflüffige und geiftig Urmliche, das zu diesem Mann nicht stehen würde. — In solchem Busammenhange findet sich in jener Widmung von 1509 nun der Sat: "Du haft einmal in Österreich auf einen Tisch in so täuschender Beise Beintrauben gemalt, daß nach beinem Fortgeben eine Elster herbeiflog und ergrimmt über die ihr bereitete Täuschung das Werk mit Schnabel und Krallen vernichtete!" Dadurch erfahren wir wenigstens ein örtliches Einzelfaktum aus Cranachs Wanderjahren.

Eine leise und gemütliche Fronie, die noch an ein anderes Publikum außerhalb des Abressaten mit denkt, darf aber in solcher Weise nur mitschwingen, wenn es auch für diese Mitadressaten außerhalb schon sicher feststeht, auf was sie sich bezieht, und wenn sie sich ihrer gedeckten Verantwortung bewußt ist. So wird es erst richtig von diographischer Wichtigkeit, wenn ferner Scheurl in dieser Anrede von 1509 in mehr als einer Wendung der "bewunderungswürdigen Schnelligkeit" gedenkt, womit Cranach malt und sicher seine Kunst beherrscht; wenn der Freund des größeren Dürer dann über denselben Punkt aber auch ernsthaft spricht, um den gewissen Stackel zu mildern, der in der nicht unauffälligen, dem Briese vorgesetzen Anrede an "Chronus" als den sehr raschen Maler (celerrimus) liegen

konnte. Cranach, heißt es da, werde von allen wegen dieser bewundernswerten Routine gelobt und übertreffe durch sie tatsächlich alle; erworden aber habe er sie durch unsablässiges Studium und angestrengten Fleiß. Dem Apelles gleiche Cranach auch darin, daß er beständig an der Arbeit sei; "du bist, ich will nicht sagen, keinen Tag, nein, nicht eine einzige Stunde müßig, immer ist der Pinsel zur Hand; auch wenn die Fürsten ihren Hofmaler mit auf die Jagd nehmen, ist das Täselchen mit — das damals dem Notizbuch entspricht; wir würden sagen, das Stizzenbuch — und mitten in der Jagd hält der Meister die Hauptmomente sest. So viele Bilder des Cranach gibt es, so Vieles und Bedeutendes entsteht, daß man, so oft man auch zu ihm kommt,

in Zweifel gerät, was man haupt= fächlich betrachten soll; "täglich tritt etwas Neues hervor; wohin man sich wendet, aller Ecken zeigt sich ein Gemälde, das eindrucksvoll die Augen festhält" . . . Und dann soll hier nun aber gleich zitiert werden, wie Scheurl den Cranach als Menschen bezeichnet: im hohen Make freundlich, um= gänglich und gesprächig, freigebig, menschenfreundlich, gefällig und bei seinen Fürsten in Gunft und Achtung stehend. Bis an das Ende der Widmungsepistel geht der leichte Scherz durch, den sich der angesehene jüngere Freund erlauben kann, in welchem das Selbstgefühl und die lebhafte Rugend sich noch nicht gerne den Mund verschließen. Er klingt aus in der Anspielung darauf, daß Cranach auf eine bestimmte fünstlerische Schöpfung — wir sprechen noch von ihr — nicht fecit, sondern faciebat geschrieben hat, was dem gewandten Huma= nisten den Anlaß zu einer amusanten scheinbaren Zustimmung allerlei arglistigen Wen= und dungen gibt, daß auch er diese Epistel nicht "geschrieben habe", sondern "schrieb", seine akademische Rede, die der Gegenstand der Widmung ift, nicht "gehalten habe", sondern "hielt". Denn damals hatten die gebildeten Redner und Schriftsteller noch den sicheren Sprachtakt für den Unterschied von Berfektum und Imperfektum, den uns heute wieder einmal der Feuilleton=, Geschäft3= und Tele= grammstil verdirbt. Nach alledem werden wir den Verdacht hegen, daß Scheurl auch mit der von



Abb. 11. Benus und Amor. Eremitage zu St. Petersburg. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 65.),

ihm verwendeten Namensform Lucas Chronus unseren Künstler lediglich ein wenig verulft. Darüber noch weiter S. 60.

Hierdurch haben wir immerhin mancherlei, was uns das fehlende biographische Quellensmaterial ersetzen muß, nebst der Einzelheit des früheren "österreichischen" Aufenthalts. Dieser scheint doch eine Hinweisung auf die Sphäre Kaiser Maximilians zu bedeuten, wenn wir nicht sagen wollen, auf Annäherungen an ihn, wobei dann weiter hypothetische Gedanken auftauchen, die sich an Nürnberg als Ausgangspunkt und an die bekannten

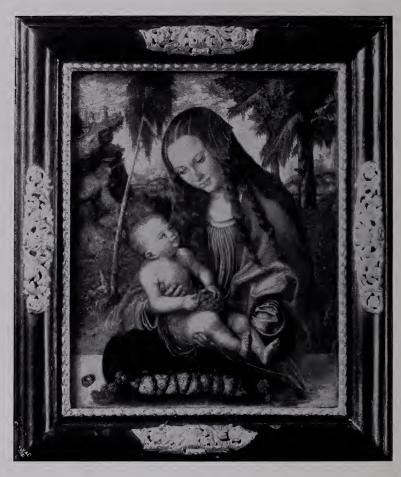

Abb. 12. Madonna unter den Tannen. Breslau. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tannne in Dresden. (Zu Seite 66 u. 73.)

dortigen Beziehungen des für Kunft und Wissenschaft eifrigen Kaisers knüpsen. Von anderer Seite, nämlich mit künftlerischem Material, hat Flechsig den Ausenthalt Cranachs in der habsburgischen Sphäre, um diesen Ausdruck noch einmal zu wiederholen, aufgehellt. Nämlich im Jahre 1503 hat Cranach — das Gemälde ist jett im Germanischen Museum — den aus Konstanz gebürtigen Prosessor, Magister der Artes und Doktor beider Rechte Joh. Reuß in Wien gemalt (Abb. 1), sowie für das Kloster Attel am Jun — das zwar auf oberbahrischem Gebiet liegt — einen Christus am Kreuz mit Maria und Johannes, der sich jett in Schleißheim befindet (Abb. 2). Es sind die frühesten Bester, die uns von ihm erhalten sind, und sie datieren ersichtlich aus



Abb. 13. Flügefaltar mit ber Berlobung ber hl. Katharina und heiligen. Merfeburg. (Bu Ceite 66.)

einem solchen österreichischen und Wiener Aufenthalt oder von einem Aufenthalt im Süden Deutschlands, der den im Österreichischen einschloß.

Noch früher kennen wir von Cranach nur zwei Holzschnitte, auf die Flechsig durch L. Kämmerer aufmerksam gemacht worden war und die er mit Sicherheit auf unseren Künstler bestimmt hat. Zwei Kreuzigungen, von denen die eine in das Jahr 1502



Abb. 14. Madonna auf der Holzbank. Freiherr von Hehl, Darmstadt. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachs. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 67 u. 73.)

batiert ist, die andere etwas wenig früher, also etwa 1501 oder 1502, entstanden sein muß. Blätter von einer packenden, originalen Leidenschaft; in wilden Qualen der von den Kriegsknechten ersonnenen Martern hängen die Schächer am Kreuz, der eine einmal so, daß er über den Querstamm hinübergeworsen ist und die Füße in der Nähe des herunterhängenden und festgebundenen Kopfes angenagelt sind. In allem sieht man den Künstler oder doch den Holzschnittzeichner im stürmischen Versuch, in den Schwächen dieser Blätter sowohl, wie in den Zügen, die sie schon als echte Eranachs erweisen und organisch zu den späteren Werken hinüberdeuten.

Festeren Boben betreten wir, sobald dann die Beziehungen Cranachs zu dem bildungseisrigen Wittenberger Kurfürstenhose, zu Friedrich dem Weisen, Gestalt gewinnen. Für
seine Übersiedlung nach Wittenberg bleibt doch wohl das Jahr 1504 als Datum bestehen.
Damals wurde er als Hosmaler mit dem Gehalt von 100 Gulden jährlich angenommen.
Einem sehr ansehnlichen Fixum; denn wir wissen z. B., daß zur Empsehlung der neuen
Wittenberger Hochschule an die jungen Studierenden, vielleicht etwas optimistisch, ver-

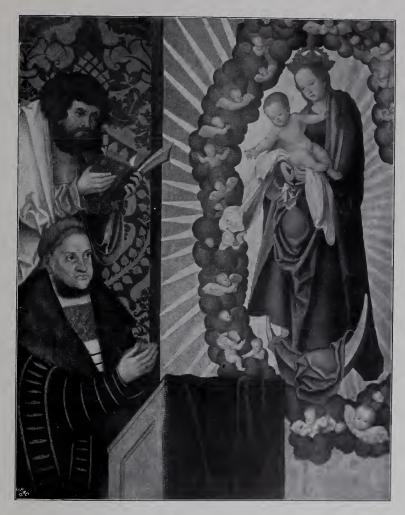

Abb. 15. Maria mit dem Kind auf der Mondsichel. Darmstadt, Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 67.)

breitet wurde, daß solche dort das Jahr mit acht Gulben auszukommen vermöchten. — Jene seste Berufung im Jahre 1504 wird nun schwerlich ersolgt sein ohne vorhergegangene Verbindung. Und auch für diese haben wir Velege. Erstlich den, daß Eranach kurz vorher in Nürnberg auf kursürstlich sächsische Nechnung 50 Gulden ausbezahlt erhielt. Und zweitens den, daß er so gut wie sicher schon vor 1504 der Gatte einer Gothacrin aus angesehener Familie, also einer Untertanin des ernestinischen Hauses, war.

Mit "Bielleicht" und "Wahrscheinlich" muffen wir uns zwar auch hier behelfen. Daten fehlen. Sicher ift, daß Cranachs Gattin Barbara hieß und eine Tochter des stattlichen

Gothaer Bürgers Jodokus Brengbier war, der 1487 als Ratsherr und 1492 als Bürgersmeister von Gotha genannt wird und mindestens 1519 noch am Leben war. Es ist leicht möglich, sogar wahrscheinlich, daß Cranach mit seiner Barbara schon um 1500 verheiratet war. Ratsherren, was ihr Bater 1487 schon war, sind doch nicht allzu jung.

Abb. 16. Mutter Anna mit Maria und dem Christstinde. Berlin. Rach einer Originalbhotographie von Franz Hansstangl in München. (Zu Seite 68.)

Und fo wird der Entwicklungsgang bes ältesten Sohnes, Hans Cranach, in welchem Flechsig den früher so genannten Pseudo = Grünewald erkannt hat und bessen Geburtsjahr wir nicht wissen, in den zeitlichen Bunkten natürlich. Jeden= falls, weshalb sollte Lukas Cranach es nicht 1500 schon gewesen sein? Er war damals achtundzwanzig Jahre alt, und ber Spruch "jung gefreit hat niemanden gereut" bestand nach allen damaligen Verhältnissen zu vollem Recht; auch für den Künstler, der als lediger Mann nicht leicht zu Ansehn als Meister seiner Zunft kam und manchen Ortes nicht einmal als solcher aufgenommen wurde.

\* \*

Die Stadt Wittenberg, wohin Cranach 1504 übersiedelte, bestand noch ein Jahrzehnt später im ganzen aus 356 steuerpflichtigen Häusern, und diese Häuser waren klein, alt, häßlich, niedrig und von Holz oder geringem Fachwerk. Jeder derlei überhaupt empfindende Mensch, der an den neuen Hof oder die neue Uni= versität des sächsischen Kurfürsten gezogen wurde, lebte unter dem Eindruck, an die "äußerste Grenze der Zivilität" verset zu sein; jenseits gab es nur noch die derzeit wenig ins Gewicht fallenden Höfe und Städte in den oftelbischen Germani= sationslanden. Trot vieler reichen und tüchtigen Geschichte, die in diesen Gegenden gewesen war, dachte man im Grunde nur an Sand und Riefern und Birken und farge Felder junkerlicher Güter. Durchaus mit dem Eindruck, auf Rolonialboden, auf Neuland hinauszugehen, fommen alle jene Männer nach Witten= berg. Und diese Empfindung, welcher noch 1518 der vom Oberrhein kommende Melanchthon besonders drastischen Ausdruck verlieh, wurde nicht einmal gemildert

dadurch, daß sich in das "elende Nest" nun die Neubauten des Kurfürsten stellten, das seise Schloß, das sich "wie ein Schild vor Wittenberg aufrichtet" (Hausrath, Luthers Leben), die mit ihm verbundene Allerheiligen= oder Schloßfürche und das den Augustinern neu erbaute Kloster, worin später Luther noch wohnte.

Kurfürst Friedrich des Weisen Verdienst bleibt es, in dem bisher am meisten vers nachlässigten Teil seines aus verschiedenen Territorien zusammengewachsenen mittelbeutschen

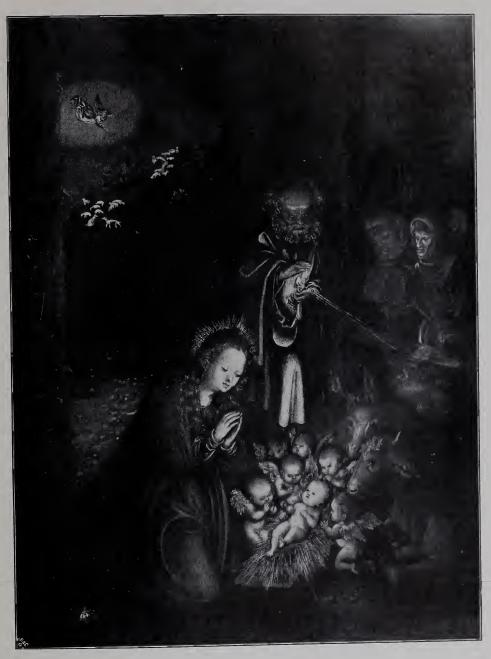

Abb. 17. Heilige Nacht. Berlin. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 68.)

Kurreiches auf jede naheliegende Weise junges Leben erweckt zu haben. mit ber bedachtsamen Rube, die seinem Wefen zu eigen war, als ben erften Fürften im Reiche nach dem Raifer, und er fühlte auch die Berpflichtungen, die sich daraus ableiteten, in einer Zeit, die vom humanismus und von geistigen ober fünftlerischen Bewegungen allerart erregt war und die in einer ungekannten Fulle die Geifter und die Talente aufsprießen sah. Torgau und andere Schlösser blieben dem Kurfürsten und seinem Bruder Johann so lieb wie zuvor, ihr persönlich liebster Aufenthalt blieb vielleicht immer das Jagdichloß Lochau; aber Wittenberg war jest ihre Residenz und es sollte nichts mangeln. was eine solche zu zieren geeignet war. 5005 Reliquien allein — Cranach hat ihnen 1507 bis 1509 sein holzgeschnittenes katalogisierendes Wittenberger Heiligtum-Buch zu widmen gehabt — hat der Kurfürst, der persönlich die einem Fürsten anstehenden kirchlichen wie weltlichen Traditionen hingebungsvoll hochhielt, für die Wittenberger Schloßfirche zusammengebracht, teils als Erbaut, teils von seiner Balästinareise, teils durch seine Beauftragten in aller Welt; und unter ihnen waren fo große und besondere Beiligtumer, wie ber Gurtel bes Apostels Betrus, ein Stud von Betri Rette im romischen Kerker, Überreste der Erzväter und unmittelbare Teile von den Werkzeugen, die bei der Bassion Christi gebraucht worden waren. Außer dem eifrig bestrebten und umganglichen Hofe fielen für einen so gebildeten und ansehnlichen Mann, wie Eranach war, ins Gewicht ber Berkehr und die Gesellschaft, denen er in Wittenberg entgegenging. Hier waren durch das Bestehen der neuen Universität nun doch eine Reihe von bebeutenden und teilweise glänzenden Männern. Hervorgehoben seien Pollich von Mellerftadt, der Leibarzt des Kurfürsten und zugleich Besiter der Wittenberger Apotheke, Dr. der Theologen= und der Artistenfakultät, der eifrige Vorkämpfer aufgeklärter Bildung gegenüber der alten scholastischen Doktrin; ferner der schon genannte Dr. der Rechte Scheurl, ber Albrecht Durer seinen guten lieben Freund nannte und viel von diesem zu erzählen hatte — er kehrte übrigens nach etlichen Jahren in sein geliebtes Nürnberg zurück —, und weiter der Kanonist Hieronymus Schurf, der später ben Dr. Martin Luther als firchenrechtsgelehrter Beistand nach Worms begleitete und mit dessen Familie die Cranachsche durch eine Heirat sich verschwägerte. Andere werden weiterhin zu nennen sein, die erst nach Cranachs Übersiedelung an die 1502 eröffnete Universität gekommen sind; unter ihnen immer in erster Linie Luther, zu bessen Berson unser Meister in eine so wichtige und nabe Beziehung treten follte.

Die Berufung Cranachs nach Wittenberg hat sowohl ihm selber zu unverkürzten Befriedigungen und Vorteilen gereicht, wie dem berufenden Hofe. Aber nicht nur dieser, sondern die Wettiner überhaupt erblickten in dem schon berühmten Wittenberger Meister den für sie am meisten in Betracht kommenden Künstler. Cranach hat deshalb noch, als er sich längft der Reformation zugewandt hatte, mit dem albertinischen Meigner Berzog Georg häufige Berbindung aufrecht erhalten können, dem zornigen, perfönlichen Widersacher Luthers seit den Tagen der Leipziger Disputation, der er beiwohnte. Und andererseits hat er für dessen Bruder, den albertinischen Herzog Heinrich den Frommen gearbeitet, der in Freiberg residierte und in der größeren Geschichte hauptsächlich dadurch bekannt ist, daß der viel klügere Moritz sein Sohn war, derselbe Fürst, der nachmals an der Seite Karls V. den ernestinischen Bettern ihr Land und ihre Kurwürde und dann dem Raiser Karl die Früchte seines Mühlberger Sieges entwand. Nicht nur als Künstler haben ihn diese Fürsten beschäftigt, sondern wir nehmen durch verschiedene kleine Berichte wahr, wie sogar der starre, mehr von Temperament als von katholischer Frömmigkeit fonservative Georg in Cranach den Mann sieht, mit dem er über die peinliche Religions= verschiedenheit reden kann oder dem er gestattet, die Unterhaltung auf den gehaßten

Luther zu lenken.

Als amtlich bestellter Hosmaler — bessen künstlerische Tätigkeit nicht ausschließt, sondern zur herkömmlichen Basis hat, daß er auch der Dekorationsmaler des Hoses ist — verwendet Cranach zur Bezeichnung vieler seiner Werke die kursächsischen Wappen. Hier zu beachten, daß 1507/1508 eine amtlich versügte Ünderung in dem Kurwappen eingetreten sein muß. Bis 1507 erscheint das Wappen mit den Schwertern —



Abb. 18. Der Kindermord zu Bethlehem. Dresben. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 68 u. 119.)

von diesem, nicht von dem auch verwendeten sächsischen Rautenkranz ist hier die Rede — mit oberem weißen und unterem schwarzen Felde. Von 1508 an dagegen ist die Farbe, das schwarz und weiß, umgekehrt verteilt, das schwarz liegt oben, da wo die Spigen der beiden Schwerter sind. Die Anderung muß, wie gesagt, eine amtliche gewesen sein,

Ubb. 19. Unbetung der Könige. Gotha. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf, R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 69.)

boch hat man außershalb ber kursächsischen Länder erst allmählich auf sie geachtet, so daß auswärts noch oft die nunmehr fehlerhafte Weise beibehalten worsben ist.

Es ist, wie so oft den langlebigen rüftigen Naturen eigen ist, et= was Spätes, sich Zeit Lassendes in Cranach, in seiner Entwicklung und Reife als Künst= Das zeigte sich ler. uns in den vorhin besprochenen beiden Holz= schnitten Christi und der Schächer am Kreuz; es zeigt sich auf ganz äußerliche Art darin, daß der längst Dreißigjährige mit der Signierung seiner Bilder experimen= tiert, noch keine nach außen feststehende Bezeichnungsweise durch= geführt hat. Ich gebe die für die Datierung seiner Bilder wichtige Übersicht aus den Flechsigschen Untersuchungen mieder:

In den Jahren 1504 bis 1506 wendet Cranach zur Bezeichnung seines Namens ein verschränktes Monogramm an, bei dem das L oben in das C hineingesetz

ist, C. Aber noch 1506 beginnt er die beiden Buchstaben ein=

fach getrennt nebeneinander zu setzen. Im Jahre 1506 tritt ferner die Schlange mit Fledermausflügeln auf, sein persönliches Wappenzeichen. Er verwendet die Schlange bis 1514 noch mit Hinzufügung von L und C, aber seit Ende 1509 auch schon die Schlange allein, und von 1515 bis 1537 ist dies die alleinige Künstlers

bezeichnung seiner Werke. Im Jahre 1537 verwandeln sich die aufgerichteten Fledermaußflügel in liegende Bogelflügel, worauf schon L. Scheibler aufmerksam gemacht hatte, und dieses Zeichen braucht der ältere Cranach bis zu seinem Tode, ferner verwendet es sein Sohn Lukas während seiner ganzen Tätigkeit.



Abb. 20. Berlobung der heiligen Katharina. Wörlih. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Rachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 69.)

Im Jahre 1508 ward unserem Meister diese Schlange — die wir scharstlinig stilisiert schon in dem Holzschnitt von 1502 zu erblicken meinen — als Wappen von seiner kurfürstlichen Herrschaft verliehen oder vielmehr bestätigt. Möglicherweise hing dieser Gnadenerweis, der aus Nürnberg vom 6. Januar 1508 datiert ist, damit zusammen,

daß Friedrich sich zu einer Art ehrenvoller Entschädigung für die Tatsache herbeilassen wollte, daß er damals bei Dürer Bestellungen machte. Eine besondere Nötigung zu dieser Annahme besteht jedoch nicht; es ist die Zeit, da Cranach bei Friedrich schon in höchster Gunst stand und dieser mit seinem Hosmaler gewissermaßen Staat machte, wosür gleich ein außerordentlicher Beweiß zu erzählen sein wird. Näher siegt es also anzunehmen, daß der Wappenbrief, der ja keine überschwengliche Vergünstigung war, ohnehin der Gesinnung Friedrichs entsprang. Eine Standeserhöhung oder Abelung des Künstlers bedeutet der Wappenbrief nicht. Dann hätte der Wappenbrief sich anders außdrücken müssen, und ferner widersprechen dem die ganze Lebensführung und das persönliche Vershalten Cranachs. Außerdem steht noch ein besonderer Beweiß dagegen, die Beschwerde der abligen Studierenden gegen Cranach bei einem Krawall des Jahres 1520, wovon zu erzählen sein wird.

Der Wappenbrief beschreibt nun folgendermaßen — ich zitiere mit Benutung der uns geläusigen Verwendung von großen und kleinen Buchstaben, worin jene Zeit noch keine Disziplin wußte — "diese nachbenante Clehnot unnd Wapen, mit Namen ein gesen Schylt, darinnen ein swart Slangenn, habend in der Myth zwen swarz Fledermeus Flugel, auf dem Heubt ein rote Eron unnd in dem Mund ein gusden Ringseyn, darinnen ein Rubinsteinlein, unnd auf dem Schylbe ein Helm mit einer swarzen und gesen Helmeden, und auff dem Helm ein gelber Pausch von Dornen gewunden, darauf aber ein Schlangen ist zu gleichermaß im Schylbe." Auf den Cranachschen Gemälden und Schwarzeweiß-Vlättern ist hiervon nur die Wappenschlange verwendet, also das innere Wappenzeichen, nicht dagegen ein geschlossens Wappenschild oder noch weniger die weitere

Butat mit Helmbecke usw., die in der kurfürstlichen Urkunde beschrieben wird.

Noch im Fahre 1508 machte Cranach eine Reise in die Niederlande, die selbstverständlich für ihn als Künftler von höchstem Reiz und Interesse war. Damals fanden die Hulbigungszeremonien und Schwurleiftungen für den jungen Erzherzog Rarl, ben achtjährigen Landesherrn von Burgund und späteren Kaiser Karl V., statt, im Beisein bes Großvaters und vormundichaftlichen Regenten Kaiser Maximilian. Scheurl, ben wir hier nicht auf abermalige kleine Bosheiten zu prüfen gesonnen sind, sagt nun in jener Widmungsepistel, ber Wittenberger Sof habe Cranach ju Diesen Festlichkeiten entsenbet, um mit Cranachs Genius zu prangen. Gin eigentlicher Diplomatischer Auftrag ober eine Bertretung liegt boch unmöglich vor. Um 6. Oftober erhalt Cranach in Antwerpen eine Gelberanweisung seines Kurfürsten ausgezahlt, und das bestätigt vielleicht immerhin, daß es eine Reise auf Stipendium ober amtliche Diäten war. Mitte November muß Cranach dann wieder zu Hause gewesen sein. Zu den Daten gesellt sich, was Scheurs diesmal dem Cranach zurückerzählt: Soeben in den Niederlanden angelangt, "haft du gleich beim Eintritt in das Gasthaus mit einer aus der Kohlenpfanne genommenen erloschenen Kohle das Bilbnis des Kaisers Maximilian in solcher Weise an die Wand gezeichnet, daß es von allen sofort erkannt und bewundert wurde". Anderes erfahren wir aus einer Pergamentschrift, die 1556 in den neuen Turmknopf der Wittenberger Stadtfirche gelegt wurde und ben Magister artium Mathias Gunderam, einen Bekannten bes Cranachichen Haufes, zum Berfaffer hatte; fie enthält eine kurz gefaßte Lebensgeschichte Cranachs und gibt durch die bloke Tatsache dieser Ausbewahrung den einleuchtendsten Beweis für das große Andenken, das der 1553 verftorbene Meister in Wittenberg hinter-Auch in dieser Schrift stecken Nachrichten, die auf Cranach selbst zurückgehen muffen. Es wird nun darin erwähnt, daß Cranach 1508 in den Niederlanden den achtiährigen Karl gemalt habe, der dabei sehr unruhig war und von dem Künstler auf eine geschickte Weise, die erzählt wird, erft zum Stillhalten gebracht murbe; 1547, als Karl nach der Schlacht von Mühlberg nach Wittenberg kam, habe er Cranach gegenüber auf dieses Jugendbildnis, das er in seinem Gemach zu Mecheln habe, Bezug genommen und sich Näheres über die Anfertigung erzählen lassen.

Im ganzen sind die Gemälde Cranachs in der ersten Wittenberger Zeit wenig reichslich gegenüber seiner eifrigen Betätigung im Holzschnitt. Von der Illustration unseres Bändchens wurde diese, bei der Notwendigkeit, Abgrenzungen gegen die Fülle

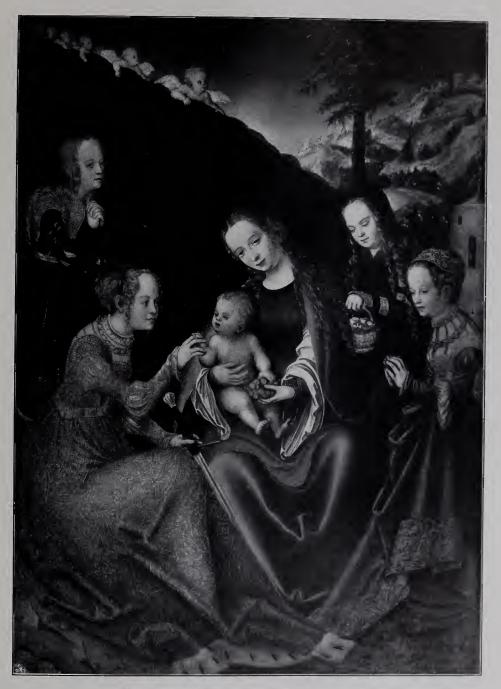

Abb. 21. Berlobung der heiligen Katharina. Bubapeft. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 69.)



Abb. 22. Die heilige Katharina und die heilige Barbara. Dresden. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 69.)

des Materials vorzunehmen, und auch gemäß der vorzugsweise auf die Gemälde der Maler gerichteten Besonderheit der Monographien, ausgeschlossen. — Der Holsschnitt wie auch der Rupferstich waren gegenüber den Tafelbildern die neue Erscheinung, das Moderne in jener Zeit. Sie waren das rasch beliebt werdende Mittel, um an ein breiteres Bublitum zu kommen. Und dieses Publikum war empfänglich dafür, entsprechend der großen Anteilnahme ber verschiedensten Schichten an öffentlichen Angelegenheiten und auch am Kulturleben, die in der Zeit Maximilians teils durch Art des Kaisers, teils durch die humanistischen und reformatorischen Strömungen wach geworden war. Wollen wir einen Bergleich, so läßt sich die eifrige Ausnutzung des kunftlerischen Drucks in jener Zeit vergleichen mit der raschen Bedeutung, die in der Tagespraxis unserer Gegenwart die Photographie und das auf ihr beruhende Zinkklischee erlangt haben. selber war ber gewichtige Protektor und auftraggebende Benuter des Grabstichels und bes Holzschneibemessers, und wenn diese Blätter auch keineswegs so fehr billig waren, so war doch die Ausmerksamkeit für sie eine große und allgemeine, in gewisser Beziehung auch schon eine modische geworden. Alles Gründe, die Cranach auspornen mußten, nicht zurudzustehen; ihn um fo mehr, als seine Mitbetätigung in der zu Nurnberg fo

sehr geförderten Kunst bes Holzschnittes früh begonnen hatte und er mit vollem Recht

sich gerade auch auf diesem Gebiete nicht bescheiden einzuschätzen brauchte.

Sogar als Erfinder begegnet er uns hier. Cranach hat, wie aus einem Briefe des bekannten Augsburger Humanisten Dr. Peutinger an Kursürst Friedrich den Weisen hervorgeht, Anteil an der Ausdildung des Farbenholzschnittes gehabt, insofern, als er im Jahre 1507 darauf kam, mit einer zweiten Platte Lichter auf den sarbigen Grund zu drucken, auf den die erste Platte abgezogen war. Und zwar hat er mit goldenen und silbernen Lichtern experimentiert, für die ihm als Klebstoff weiße Farbe diente. Mit der Ersindung des eigentlichen Farbenholzschnittes hat Cranach deswegen nichts zu tun; er hat aber, wenn die gesamte Beweisung, der wir hier gesolgt sind, zutressend ist, den Weg dazu gewiesen durch die technische Einführung einer zweiten Platte. Die eigentliche Ersindung ist 1508 durch den für Peutinger arbeitenden Antwerpener Formenschneider Jost de Negker gemacht worden, der die zweite Platte zur Tönung verwendete und die

verwendete und d Lichter aussparte.

So sehen wir den umsichtig und vielfältig tüchtigen ber Gin= Mann, seitigkeit weber in der Richtung seiner Arbeiten kennt, noch fich auf eine be= schränkende Weise in die Wittenberger Welt einspinnt. Wie er jene seine Erfin= dung an den Augsburger Vertrauens= mann des Kaisers. Peutinger, über= mittelt, den er um die Hervorbringung von derlei Drucken bemüht weiß, so ver= nachlässigt er auch feineswegs die Möglichkeit, die für ihn direkten Aufin trägen Maximilians liegen konnte. Maxi= milian seinerseits hat freilich wohl nicht viel spontane Aufmerksamkeit für Cranach gehabt. Aber gibt es bann Vermittlungen; und schließlich ist von solchen ein kunst= eifriger Monarch ja immer abhängig. In der Tat ist Cranach der in das



Abb. 23. Mutter Unna mit Maria und bem Chriftustinde. Berlin. Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfstaengl in Munchen. (gu Seite 70.)

Jahr 1515 zu weisende Auftrag zugefallen, von den Umrandungszeichnungen für das berühmte Pergament-Gebetbuch Maximilians einige auszuführen. Bon ihm sind im Handexemplar des Kaisers sechs dieser Blattränder mit Federzeichnungen ausgefüllt worden. Fünfundvierzig kommen auf Dürers Hand; auch andere bekannte Künstler der Zeit sind, mit einer kleineren Anzahl von Blättern, zu der Gesamtarbeit herangezogen worden.

Aus Berschiedenem geht das große Ansehen hervor, das Cranach bald in Wittenberg als Bürger genoß. Ihm gehörte das stattlichste Bürgerhaus der Stadt, an der Ede von Markt und Elbstraße, und seit 1519 tritt er als Ratsherr hervor, an den das Amt des städtischen Kämmerers übertragen wurde. Welchen guten Griff die Stadt tat, indem sie ihn als Finanzmann einstellte, erweist er uns schon als privater Wirt-1520 wird die Apotheke, die Cranach in dem genannten Markteckhause unterhielt, erwähnt durch ein Privilegium, welches er vom Kurfürsten für fie erhielt und das auch den Bertrieb von füßem Wein, Gewürzen und feineren Kolonialwaren monopolistisch einschloß. Da hierbei gesagt wird, Cranach habe die Apotheke von dem — S. 24von uns genannten — Dr. Martin Pollich erworben, der 1513 starb, so liegt an sich der Erwerb der Apotheke schon zurud und er scheint mit ihr in sein größeres und besser gelegenes Haus umgezogen zu sein. Ferner hat Cranach, mit einem zweiten Gesellschafter gemeinsam, eine Buch druckerei eingerichtet, die des öfteren auch in Außerungen Luthers erwähnt wird; er steckt sich mit scherzend eingekleideter Captatio benevolentiae bei einzelnen neuen Schriften hinter die Begründung, daß Cranachs Presse Beschäftigung Auch einen Papierhandel hat der viel-emsige Künstler in Verbindung gebraucht habe. mit dem Buchdruckergeschäft betrieben, und ferner ist er als Buchhändler, als vermittelnder Sortimenter, tätig gewesen, der bis nach Königsberg an den Herzog von Preußen seine Bücherkisten versendet.

Wenn nun auch die Buchdruckerei, bei anderweitigem tüchtigem Wettbewerb in der Universitätsstadt, anscheinend nicht allzu sehr florierte und wenn auch manche Zahlungs= forderung des vielseitigen Geschäftsmannes außen blieb, so wurde Cranach doch schon durch seine Tätigkeit als Künstler ein reicher Mann. Im Jahre 1528, als aus einer militärischen Anforderung den Wittenberger Bürgern je ein Groschen vom Schock silberner Groschen bes Wertes ihres unbeweglichen Eigentums auferlegt wurde, kamen auf Cranach 1405 Groschen als Abgabe, und zwar werden als Grundlage dieser Abgabe vier Häuser in der Stadt und verschiedene anderweitige Grundstücke aufgeführt. Das an erster Stelle genannte "große Haus", nämlich das eigentliche Cranachsche Familien- und Geschäftshaus an der Marktecke, mit dem Treppenturm und dem geräumigen Hof, hat im Jahre 1871 burch Brand Schaden genommen, nachdem es schon bisher Beränderungen gesehen hatte. Nebenbei gesagt, die Bezeichnung im Baedeker, daß das haus "jest Apotheke" sei, ist nach dem Gesagten dahin umzuändern, daß das Haus noch jett demselben Aweck dient, wie schon zu ihres berühmtesten Inhabers Zeit. Der seit 1528 noch weiter gemehrte Reichtum Cranachs geht auch aus der Aussteuer seiner Tochter Barbara hervor, die im Jahre 1541 bei ihrer Heirat 5000 Gulden mitbekam, woraus zwei Häuser in Weimar und das nahe gelegene Gut Ehringsdorf gekauft werden konnten.

Wie stattlich die Cranachsche Werkstatt verhältnismäßig früh mit Mitarbeitern bestellt war, ersehen wir darauß, daß der Meister im Jahre 1513, als daß Schloß Torgau, wie mehrsach, nebst der Kirche für eine kursächsliche Hochzeit außzuschmücken war, zehn solcher Gesellen mit sich nahm. Um dieselbe Zeit werden die Holzschnücken war, zehn solzschnittfolgen spärlicher, worin er in den Jahren vorher Heiligenbilder, Marienbilder, biblische Stoffe, Marthrien und Passionen nebst den "Heiligtümern" — den Reliquien — der Wittenberger Schloßkirche in Serienblättern dargestellt, von profanen Vorwürsen Hirschjagden, Eberjagden, Turniere und andere sestliche Belustigungen, Genrestoffe, Venuß und Amor oder Adam und Eva, sosern man diese nicht als religiöse betrachten will, geschildert hatte. Dafür nehmen nunmehr die Gemälde an Zahl zu. Es ist seine für uns anziehendste Tätigkeit als Maler, die ihn auf die reise Höhe trägt. Von der künsterischen Kraft und der männlichen Küstigkeit, die ihr zugrunde liegt, hat er zwar noch lange Zeit nichts eingebüßt. Nur daß er persönlich danach mehr zurücktritt und daß

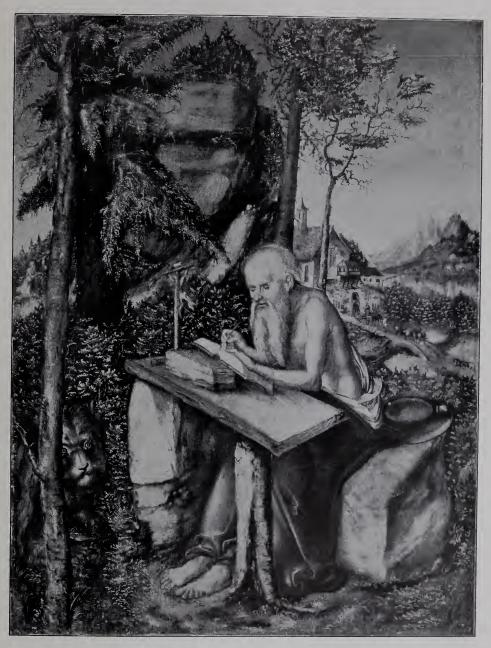

Abb. 24. hieronymus in ber Einöbe. Berlin. Rach einer Driginalphotographie bon Franz hanistaengl in München. (8u Geite 70.)

sich vor den Meister die vielbeschäftigte Werkstatt stellt, die er — beides bezeugen uns boch auch die aus ihr hervorgehenden Gemälde — persönlich leitete und in der er immer, so sehr ihn andere Geschäfte und die städtischen Angelegenheiten ablenkten, noch eigenhändig tätig war. In der entgegenkommenden Leistungsfähigkeit dieser Werkstatt gegenüber "jedem" Auftrag liegt die Kritik, die damit das Gebiet des rein Afthetischen Der Hofmaler, der dazu da war, gelegentlich 60 kleinere Fürstenbildnisse auf einmal liefern zu können — die Fürsten brauchten solche damals als kleine Geschenke genau in der Art, wie sie heute ihre Photographien mit Namenszug verschenken und ber dafür im Bausch und Bogen 109 Gulben und 14 Kreuger erhielt, lieferte eben, wie es seines Amtes war, und er war auch gewiß nicht unzufrieden über den Auftrag, der freilich der Natur eines Michelangelo nicht hätte zugemutet werden dürfen. Er sorgte für ihre Herstellung, für die es ihm ja an den Hilfskräften nicht fehlte, aber diese Berftellung fiel bann auch nicht anders aus, als es bem Auftrag entsprach. ift ein berberes Einzelbeispiel aus biesem Berkstattbetrieb, aber auf ber Linie awischen ihm und ben ichonen und besonderen Ginzelwerten, die wir von der Sand des Meisters haben, liegt und verteilt sich der Qualität nach alles, was in steigender Fülle als Cranachsches Produkt aus der Wittenberger Werkstatt hervorgegangen ift.

\* \*

Ende 1508 kam Luther nach Wittenberg, also um dieselbe Zeit, als Cranach aus den Niederlanden wiederkehrte. Cranach war elf Jahre älter als der Augustinermönch und Theologie-Doktor; das ist eine Zahl, die wir nicht ganz übersehen dürfen, wenn wir uns das Berhaltnis ber beiden vorstellen wollen. Ein wichtiges und in den Quellen sich beutlicher für uns geltend machendes Moment wird dieser Berkehr naturgemäß erst. als Luthers eigene Stellung in Wittenberg zu einer ftark beachteten und öffentlichen geworben war. Auch da erscheint der Ratsherr und Stadtkämmerer zuerst noch als eine Art Gönner des tapferen jungen Reformators. Und dieser wird nicht erwartet haben, den stattlichen Maler und Bürger zu einem ohne weiteres abhängigen Junger zu machen, so wenig wie er sich nachmals hat beklagen wollen, wenn die Cranachsche Werkstatt noch manche Sahre hindurch auch die Geschäfte nach der katholischen Seite hin nicht Es kommt hier ja übrigens hinzu, daß der Begriff des Neuen, der evangelischen Lehre und ihres Borstellungsinhaltes, fich erft allmählich von dem der alten Kirche zu sondern hatte, daß nicht etwar schon im Jahre 1517 oder 1521 die Heiligenverehrung und alles Dahingehörige von den Varteigängern der Kirchenverbesserung mit einem Male überwunden war. Die Stellungnahme Cranachs ift ersichtlich ohne Überstürzung. ift die, daß er mit der für Quther wohlwollenden Mehrheit in Universität und Stadtgemeinde geht, dann eine gewisse bürgerliche Führung mit übernimmt und mehr und mehr zu dem persönlichen Freunde des Reformators wird, deffen rapide wachsende Berühmtheit im Bildnisteil durch die Cranachsche Tätigkeit, nicht zum Schaden von deren Ansehen und Einnahmen, gefördert und getragen worden ift. Sie werben fehr gute und nahe Freunde, Luther und Cranach, und während sich ber Unterschied ber Jahre allmählich ausgleicht, kehrt das geistige und autoritative Übergewicht bes Reformators gang leife bas frühere Berhältnis um. Sie helfen nun beibe einander, Cranach in materieller Beziehung dem Lutherschen Sausstand, der bekanntlich jahrelang, bei Luthers großer Freigebigkeit und Neigung zu Bürgschaften, mit Sorgen zu kämpfen hatte, und Luther hilft beffer, als es einer vermag, bem Bater, der seinen älteften Sohn burch frühen Tod verliert. Und zu anderen Zeiten zieht ber Reformator mit feinem unmittelbaren lebendigen Humor aus dem Freunde auch manche andere für ihn nutbare Der Wortschatz des frankenbürtigen Malers ist ihm wichtig, er hört ihm auf die Rede oder, wie er selber sich ausdrückt, aufs Maul, um rechte Volksausdrücke zu sammeln, die er für Schriften und Bibelübersetzung braucht. Oder er holt sich auch die schlagende Übersetzung eines einzelnen griechischen Wortes bei Cranach, dem er natürlich zuvor ausdeuten mag, um welchen zu findenden Begriff es sich handelt.



Abb. 25. Christus am Olberg. Dresben. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 70.)

Als Luther von der Leipziger Disputation wiederkam, erhielt er von dem Wittensberger Rat eine Chrengabe von Geld, "so er des Rats und gemeiner Stadt-Prediger gewest und von der Disputation in Leipzig wiederum heimgekommen". Cranach gehörte dem Rat damals schon an, weshalb wir es bemerken. Und 1520 ist Luther schon unter den Taufzeugen von Cranachs Tochter Anna. In diesem Jahre beginnen Cranachs



Abb. 26. Christus an ber Säule. Dresben. Nach einer Bhotographie von F. & D. Brodmanns Nachs. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 70.)

Bilbnisse des Reformators, mit einem Kupferstich, der ihn als Mönch, ohne Kopfsbedeckung darstellt. Etwas jünger ist das Kupferstichbildnis als Mönch mit der Kappe, das schon in das Jahr 1521 gehört.

Am Gründonnerstag 1521 stand Luther zum letzten Male, ehe er nach Worms zum Reichstag ging, auf der Kanzel vor seiner Wittenberger Gemeinde. Die Gedanken und das Herzklopfen der ganzen Stadt begleiteten ihn auf der schweren Reise, und ihre tatkräftige Hilfe auch. Sie gab ihm 3 Schock 30 Groschen zur Reise mit, neben den

20 Gulden der Universität, und sie ließ sich 8 Schod das Fuhrwerk mit drei Pferden toften, das fie für die Reise und über den Wormser Aufenthalt ftellte. Der Kämmerer aber, durch den diese Dinge gehen, unser Cranach, erscheint nun schon als Luthers gang perfönlicher Vertrauensmann in Wittenberg. Ihm, "dem fürsichtigen Meister Lukas Cranach, Mahler zu Wittenberg, meinem lieben Gevatter und Freunde", teilte Luther, als er Ende April Worms wieder verlaffen hatte, von Frankfurt aus mit, daß er auf einige Zeit verschwinden werde: "Ich lasse mich eintuen und verbergen, weiß selbst noch nicht, wo." Und dann erzählt er einiges, wie es ihm zu Worms ergangen. meiner Gevatterin, Eurem lieben Weib, meinen Gruß, und daß sie sich dieweil wohl gehabe . . . . Wollet auch dem Rat meinen großen Dank sagen für die Fuhre." dann rät er noch einiges über die Predigerbestellungen in Wittenberg an. Gbenso gedenkt Luther mehrfach von der Wartburg aus in seinen Briefen des Meisters und Gevatters Cranach; wir erkennen, Cranach und ber Bürgermeister, Dr. Baier, sind ihm die Leute, die im Rat etwas "anstellen können" und die Wünsche Luthers am besten durchbringen In der Reihenfolge der Erwähnung stellt Luther den ratsherrlichen Maler sogar noch vor den Bürgermeister.

Im Dezember 1521 kam Luther vorübergehend auf drei Tage nach Wittenberg, beunruhigt durch das tumultuarische Treiben Karlstadts und der Zwickauer Propheten. Er kam als der bärtige Ritter Jörg mit der zugewachsenen Tonsur, dem der wackere Schlößhauptmann Hans Berlepsch auf der Wartburg mit vielem Eiser die Mönchssitten abzugewöhnen gesucht, mit rotem Barett und grauem Reiterwams. In dieser Gestalt trat er bei seinem Freunde Dr. Jonas ein. Dieser ließ, als er freudig Luther erkannt hatte, von dessen Bekannten zuerst den Goldschmied Christian holen, der im Namen des Rates jenes Fuhrwerk nach Worms besorgt hatte, und hernach den Meister Lukas Cranach, da es einen fremden Junker abzumalen gelte. Meister Lukas kam und frug, so wird in dieser Anekdote erzählt, ob er das Kontersei von Öl oder Wasserfarben zurichten solle, und da nun der Junker Georg antworten mußte, merkte jener alsbald an der Rede, wer in der unkenntlichen Gestalt darin stede. Aber den Ritter Jörg im Gemälde — es ist auf der Leipziger Stadtbibliothek — festzuhalten, hat Cranach nicht versäumen wollen, hat hiernach dann auch das bekannte Holzschnittbildnis gemacht, und man braucht diesmal nicht zu meinen, daß zu diesen Bildnissen erst die Erzählung, die wir wieders

gaben, entstanden sei.

In die Zwischenzeit zwischen der Leipziger Disputation und dem Wormser Reichstag, in den Sommer 1520, fällt jener schon gestreiste Studententumult in Wittenberg, der sich hauptsächlich gegen Cranach richtete, ohne daß wir alles ganz klar zu erkennen vermögen. Der lette Anstoß war, daß wegen allerlei Händel das Wassentragen durch kursürstlichen Erlaß allgemein verboten worden war und nun die Studenten sich beschwert sühlten, daß ekliche Bürger nach wie vor Wassen trugen, namentlich "Lucas Maler mit einigen seiner Gesellen", was insbesondere die adligen Studenten als einen gegen sich gerichteten Hohn ansahen. Was den Zwist verschärste, war, daß hinter dem tumultuierenden Teil der Studenten eine lutherseinbliche Partei stand, während Cranach schon damals als der gewichtige für Luther eintretende Ratsherr bekannt war. Die Religionsparteiung war der eigentliche Hintergrund dieser Geschehnisse, aber diese spitzen sich bald so persönlich gegen Cranach und seine Gesellen zu, daß z. Luther an Spalatin kurzweg schreibt: "Bon den Studenten und Malern weiß ich nicht, was ich sagen soll, ich halte, die Sache sei nicht so groß, als sie einige Winde, die sie ausblasen, machen." Und das Alkendündel, das von den entstandenen Ereignissen, Untersuchungen und Beschwichtungen gerichtet, trägt die Ausschrift: Der Studentenauslauf wider Lukas Cranach den Maler

Seit uns im Jahre 1520 die Beziehungen Luthers und Cranachs zuerst beutlicher entgegentreten, nehmen wir die allzeit ruhig und herzlich bestehende Freundschaft des Resormators und des kunstsertigen und ansehnlichen Meisters wahr. Mit Cranach auch hat Luther seine Heirat vorbesprochen und sich zusammen mit ihm, Bugenhagen und dem früheren Würzburger Domherrn Dr. Apel, der selber schon eine frühere Konne

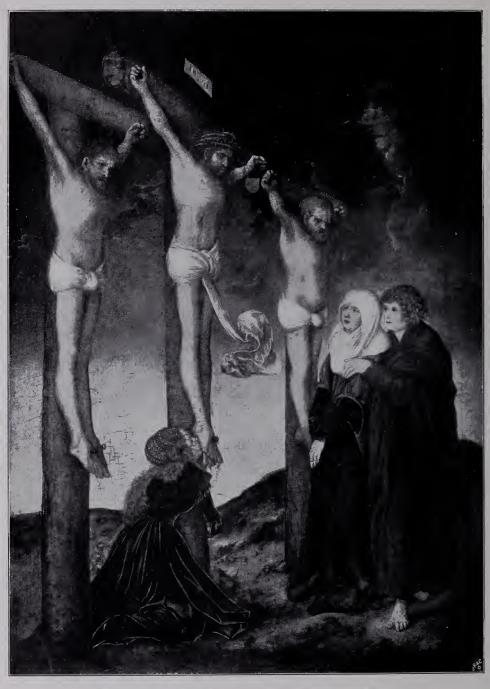

Ubb. 27. Christus am Kreug zwischen ben Schächern. Berlin. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Bu Seite 70.)



Abb. 28. Chriftus am Kreug. Frantfurt a. M. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 70.)

geheiratet hatte, "unvorsehens" zur Brautwerbung am 13. Juni 1525 in das Haus des Stadtschreibers Reichenbach verfügt, wo Katharina von Bora seit ihrer Klosterslucht Mit denselben Freunden hielt er am Abend im kleinen Kreise das untergebracht war. Hochzeitsmahl, und am anderen Tage fand mit denfelben Zeugen die Trauung durch Bugenhagen statt, wobei unter den Gästen auch Frau Cranach mit anwesend war. 27. Juni folgte noch ein größeres Hochzeitsfest in Luthers Wohnung, bei zahlreicheren Einladungen und wobei auch diesmal die Cranachschen Cheleute nicht fehlten. Taufe von Luthers erstem Sohne Johannes am 7. Juni 1526 waren Dr. Jonas, Cranach und Bugenhagen die Paten. Mis 1527 Luthers Eltern zu Befuch nach Wittenberg famen, malte der Meister fie; es sind die Bildnisse, die jett auf der Wartburg hängen. Sie find überzeugend in ihrer Uhnlichkeit, und es ist im höchsten Mage anziehend, aus dem Gesicht des strengen und beengten, einst seinen jungen Martin bei jeder Gelegenheit verprügelnden Bergmannes, der es allmählich zum Hausbesitzer und kleinen Unternehmer gebracht hatte, und aus dem der Mutter, die es in ihren jüngeren Jahren schwer genug gehabt hatte, sich die Züge des großen Reformators zusammenzusuchen.

Im Jahre 1525 verlor Cranach seinen kurfürstlichen Gönner. Friedrich der Beise starb in dem geliebten Jagdschlosse Lochau. Als seine Leiche in Wittenbera einzog, war Cranach berjenige, ber die durch das Testament des Kurfürsten bestimmte Spende an bie Urmen ber Stadt verteilte. - Rurfürft Sohann, ber ichon fo viele Jahre als Mitregent neben bem Bruder gestanden hatte und unzählige Male mit ihm in den Blural "Die Fürsten" eingeschloffen wird, hat den Hofmaler in der alten Beise in Anspruch genommen, mit Ausschmuckung ber verschiedenen ernestinischen Schlöffer, mit Bildniffen und anderen Aufträgen. Insbesondere gab zu verschiedenartiger Tätigkeit Beranlassung das mit üppigster Gastlichkeit ausgerichtete Hochzeitzsest von Johanns Sohne und Erbprinzen, Johann Friedrich, mit Sibylle von Rleve, das am 1. Juni 1527 stattfand und eine Riesenanzahl fürstlicher und anderer Gäste in Torgau versammelte. Solche Dekorationen, wie die für diese Gelegenheit im Torgauer Schlosse erneute, hat der Hofmaler Cranach übrigens auch für nichtfürstliche Auftraggeber ausgeführt. hat er 1528 der Wittenberger Schützengilde, deren Mitglied er war, für 42 Groschen Malereien im Schützenhofe geliefert, und aus einer Wittenberger Stadtrechnung geht hervor, daß er 1525 beim Rathausbau erhielt: 42 Groschen für Deckengemälde in der neuen Weinstube, 1 Gulben 20 Groschen für die Treppe und 20 Groschen für Fensteranstreichen, wogu 1528 weitere 3 Gulben 30 Groschen für Portalmalereien kamen.

Auch die Dresdener Beziehungen zu Herzog Georg, welche der verstorbene Kurfürst Friedrich möglichst gefördert hatte, gingen unter seinem Nachfolger von selbst weiter, und eine Anekote von 1527 mag hier erwähnt werben. Luther hatte damals seine Schrift erscheinen lassen: "Db Kriegsleute auch in seligem Stande sein könnten." Diese Schrift, von der er nicht wußte, daß sie von Luther sei, zeigte der barbeißige Georg bem Kunftler, mahrend dieser in Dresden arbeitete, und sagte babei: "Siehe, Lukas, du rühmst immer deinen Mönch zu Wittenberg, den Luther, wie er allein so gelehrt sei und allein gut beutsch reden und gute beutsche Bücher schreiben könne . . . . siehe, da habe ich auch ein Büchlein, das ist je so gut und besser, denn es der Luther nimmermehr machen könnte." Zog das Büchlein aus dem Bruftlatz und hielt es Cranach vor; der hatte aber selber eins bei sich, und zwar ein vollständiges Exemplar, und wies das als Gegenbeweis vor: "Gnädiger Fürst und Herr, dieses Guer Büchlein hat der Luther gemacht, allein daß sein Name nicht daraufstehet;" benn man hatte in einigen Eremplaren Titelblatt. Druckort und Vorrede weggelassen und diese Eremplare nach Dresden geschmuggelt. So daß der betroffene Herzog fagte: "Ift's doch schade, daß ein solch heilloser Mönch solch ein gutes Büchlein hat machen sollen." Wir brauchen an diesem Geschichtlein keine umständliche historische Kritik zu üben, da sie nur erhärten soll, daß Cranach in der Lage war, sich auf derartige Gespräche mit dem Herzog zu berufen, obwohl dieser allbekanntermaßen über keinen Menschen so knurrte, wie über Luther, der ihm freilich von seiner Seite auch nichts schenkte. - Alls Herzog Georg ber Bärtige im



Abb. 29. Christi höllenfahrt und Auferstehung. Afchaffenburg. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 70.)



Abb. 30. Der Sterbende. Leipzig. Rach einer Photographie von F. & D. Brockmanns Rachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 70.)

Jahre 1539 starb, ward sein Leichnam in der Meißener Gruft beigesetzt, die er sich durch Crasnach mit religiösen Bilbern hatte ausschmücken lassen.

Kurfürst Johann war inzwischen 1532 gestorben und Johann Friedrich ihm nachgefolgt, der lette ernestinische Kurfürst, feinen Vorgängern nicht nur ähnlich in der herzlichen, lenksamen Frömmigkeit, die bei ihm der staatsmännischen Beimischungen am fühlbarsten ermangelte, sondern auch in der persönlichen Zuneigung zu dem geschickten und bewährten Sofmaler, dem jett schon lang= jährigen Diener seines Hauses. Cranach war, als Johann Fried= richs Regiment begann, Sechzigjähriger, und Ernte seines Lebens oder Verlust durch das Schickfal wiesen ihn seitdem nachauf die erreichten brücklicher Jahre hin. Ernte beffen, mas er treulich für die Stadt und Bürgerschaft gewesen war, bedeutet es, wenn im Jahre 1537 nach verschiedenen rechtsgelehrten Bürgermeistern der Ratsberr Lukas Cranach zu dieser Würde erwählt wurde, die er abwechselnd mit dem schon bei Gelegenheit von Luthers Che genannten bisherigen Stadtschreiber Philipp Reichenbach ausgeübt und 1544 niedergelegt hat. Und die autsinnige und ehrenvoll berechtigte Demonstration einer mensch= lichen Lebensernte war es auch, wenn er 1537 oder bald da= nach im Familiengemach seines Hauses eine Deckenmalerei anbringen konnte, welche die Be= ziehungen des Hauses, Cranachs und seiner Frau, zu ihren lieb= sten Freunden, auf neun Felder verteilt, darstellte. Diese Freunde waren Bugenhagen, Melanch= thon, Kaspar Creutiger ober Cruciger, Luthers getreuer Mitarbeiter und jetiger Prediger an der Schloßkirche, dann Luther

jelbst, Dr. Georg Major, Dr. Jonas, Dr. Johannes Forster, lauter hochangesehene Männer der Resormation und der Universität. Für die Stattsichkeit des Eranachschen Hauswesens spricht es auch nicht wenig, daß schon 1523 der vertriebene König Christian II. von Dänemark, der bei seinem brandenburgischen Schwager im Exil lebte, bei einem

Besuche Wittenbergs, nach einer alten Nachricht, bei Eranach Quartier genommen hat. Dies wurde ber Anlaß zu zwei Holzschnittbildnissen des Königs, wobei es in unserem Zusammenhang gleichgültiger ist, ob sie als künstlerisches Eigentum von dem älteren Eranach persönlich herrühren oder nicht.

Wohl der schwerfte Schlag seines Lebens hat ihn ebenfalls 1537, im Jahre ber Bürgermeifterwahl, getroffen. Damals zog Hans Cranach, der älteste Sohn, nach Italien, und noch im selben Jahre erlag er am 9. Oktober zu Bologna einer raschen Krankheit. Sie wird auf das Klima Italiens zurückgeführt in dem Trauergedicht des Wittenberger Magisters artium Joh. Stigel aus Gotha, Professors für lateinische und griechische Sprache und vielgerühmten lateinischen Poeten. Man hat nun früher für unbesinnlichen Bombast erklärt, was in diesem Trauergedicht von der hohen künstlerischen Begabung des Jünglings ge= sprochen wird, die die Hoffnung gegeben habe, ihn an die Größe eines Dürer hinanreichen zu sehen; von seinem Bestreben, durch Stalien höheren Ruhm zu finden, d. h. sich dort (gleich Dürer) durch Anschauung der großen Renaissancekunst im eigenen Wollen und Können zu erweitern; von den Werken, die dieser jüngere Cranach mit so viel Lob und Verdienst vollendet habe, seinen Bildnissen, darunter dem in unzähligen Kopien verbreiteten des Dr. Luther, seinen religiösen Bildern, nicht zum wenigsten aber seinen Helenen, Beben und Venusbildern mit oder ohne Cupido. Diese freilich langatmigen Tiraden des eifrigen Trauerdichters sehen uns neuerdings doch anders an, seit die Untersuchungen von Flechsig sehr wahrscheinlich gemacht haben, daß ganze große Reihen "Cranachscher" Gemälde, welche sich schon vorher den Kunsthistorikern nach bestimmten Merkmalen ausgesondert hatten oder auch noch nicht, dem Hans Cranach beizulegen sind, ja, daß die ganze spätere Cranachsche Kunft, wie sie durch die Mehr= zahl der Tafelbilder in den öffentlichen Sammlungen vertreten wird, eigentlich unter seinem Zeichen steht, während auf den Vater an Gemälden wesentlich die älteren Altarwerte, Marien= bilder und andere Gemälde in den Kirchen kommen.



Abb. 31. Altarflügel. Besiger: Freiherr von Miltig auf Schloß Siebeneichen bei Meißen. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Bu Seite 72.)

Mit anderen Worten, der typische "Cranach", diejenige Vorstellung von seinen Gemälden, die dem Publikum am geläufigsten ist, ist gar nicht auf die Rechnung des Vaters, sondern vielmehr des Sohnes zu setzen. Zur Bezeichnung dient auch auf den dem Hans Cranach zuzuweisenden Gemälden, wenigstens nach seiner Heinkehr von der Wanderschaft, das väterliche Schlangenzeichen, das die Erzeugnisse der Werkstatt deckte.

Flechsig sucht nun die These durchzusühren, daß in den Fällen, daß Hans der Maler ist, eine mehr oder wenige deutliche Abänderung der kleinen Flügel an der Schlange vorgenommen sei. Darin ist offendar zutreffend Beobachtetes, wenn auch andererseits die These dann wieder in eine Reihe von Schwierigkeiten und Gewaltsamkeiten, auch Selbst-widerlegungen hineinführt. Abgeschlossen erscheint über diesen Punkt die Untersuchung noch nicht, oder das Material der an sich zutreffenden Beobachtung läßt möglicherweise noch andere Wendungen in der Deutung zu. Wenn solche Kritik berechtigt ist, so hebt sie jedoch durchaus nicht die Zuschreibung gewisser Gemäldeserien an Hans Eranach auf, sondern erleichtert sie nur, und nur bezüglich weniger einzelner Vilder verschiedt sich vielleicht die Zuteilung. — Es spielt dann wieder in diese Frage noch der Umstand hinein, daß gerade im Todesjahre des Hans, 1537, die Flügelstellung im Schlangenzeichen des Lukas Eranach in der früher erwähnten Weise (S. 27) wechselt.

Unbeschadet seines eigenen Borbehalts genauerer und weiter führender Untersuchungen konnte der Forscher, der die Identifikation des in der Kunstliteratur aufgetauchten "Pseudogrünewald" (vgl. unten S. 85) mit Hans Cranach vertritt, den Sat aufstellen, daß dieser die eigentliche Seele der Werkstatt seit den zwanziger Jahren gewesen sei. "Überall hat er seine hand im Spiele, mag es sich um den Schmuck der Lutherischen Bibelübersetzung mit Holzschnitten oder die Serstellung von großen Altarwerken handeln. Man ist erstaunt über die Bilberproduktion, die um die Mitte der zwanziger Jahre in Dieser Aufschwung, den die Werkstatt nimmt, der Cranachschen Werkstatt beginnt . . . (findet) seine natürliche Erklärung in der Tätigkeit einer jüngeren Kraft, die an die Stelle bes alternden Meisters tritt." Auch was Stigel in jenem Trauergedicht ausspricht, ber Sohn habe in der fünftlerischen Fähigkeit den Bater nicht erreicht, habe dagegen mehr Beift gehabt, reimt fich teils in birekt einleuchtender Weise, was ben Bater anlangt, teils verständlich zu diesem überraschenden kunftgeschichtlichen Befund. Tu plus ingenii, genitor plus artis habebat. Man tut am besten, an diesem Satz gar nicht viel aus-Der Sohn ist der Epigone des zulegen, dann behält er seine zutreffende Richtigkeit. Baters, und beffen minder glänzende Eigenschaften korrigieren sich in seinem intimften Schüler nicht mehr. Das Künftlerwerben ift dem Hans nicht schwer geworden, aber er nimmt es auch nicht allzu schwer. Etwas Schnellfertiges, Leichteres ift in seinen Einfällen, wie — wenn man alles in allem nimmt — in seiner Begnügtheit, seinem fünstlerischen Gewissen, und die Symptome dieser Art werden relativ früh und zunehmend Für Leute wie Stigel ist er der Gebildetere, Geistvollere; den klassizierenden Magister und die übrigen jungen Humanisten interessieren nicht so die braben Altarbilber, die Madonnen und Kreuzigungen, wie die Johllen und antit motivierten Rubitäten des weltlicheren Sohnes. Aber auch sie geben zu, Hans ist der geringere Künstler, und uns ift er ber handwerksmäßigere. Wenn oben gesagt wurde: die "bekanntesten Cranachs" kommen gutenteils auf seine Rechnung, so ist auf diese somit auch ein guter Teil der Kritit an Cranach und bes Widerspruchs gegen ihn zu setzen.

Schwer haben die Eltern diesen Todesfall getragen, mit allen psychologisch so begreislichen Selbstanklagen, daß sie ihn fortgelassen, und mit jenem Argwohn gegen die welschen Ärzte, der sich den hilflos Trauernden in der Ferne so leicht ausdrängen mußte. Um meisten hat ihnen dann Luther geholsen, der am 1. Dezember auf die Todesnachericht hin bei den Eltern eintrat. Tapfer und klug nimmt er vor allen Dingen auf sich, daß er selber ebensosehr zu der Reise dazu geraten habe, wie die Eltern sie gutzgeheißen. Es kam darauf an, aus der Trauer erst einmal die brennende Qual der Gewissensdissen. In fünf Punkte eingeteilt sagt er ihnen dann den aufzrichtenden Trost der Demut und des sesten Glauben an die höhere Einsicht, und er schließt, wie er sie etwas aufatmen sieht, mit einem kernigen: "Esset und trinket, nur kränket euch nicht also ab, denn ihr sollet noch mehr Leuten dienen, Traurigkeit und

Kümmernis aber vertrocknet das Gebein!"

Vier Kinder waren, sofern wir nicht etwa von anderen nichts wissen, dem Hause als sichtbarster Trost geblieben: der jüngere, 1515 geborene Lukas, der sich um diese Zeit als erwachsener Mitarbeiter neben den Vater stellt, und mit ihm die Schwestern,

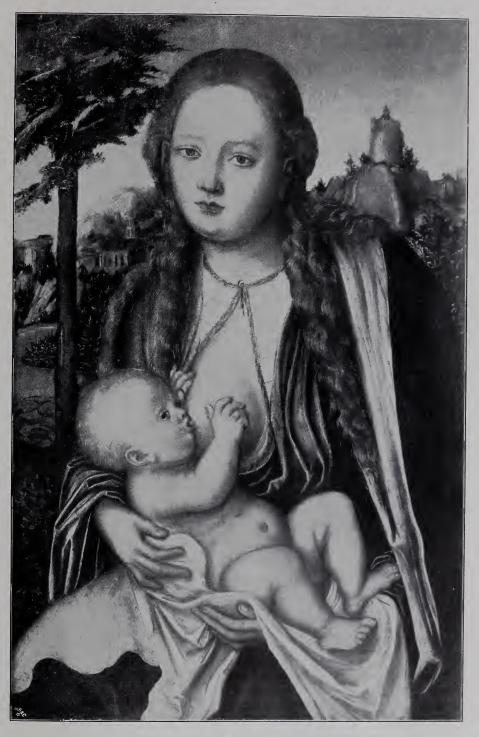

Abb. 32. Maria, das Rind stillend. Darmstadt. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zn Seite 67.)

von denen am wahrscheinlichsten zwei vor Lukas geboren waren: Ursula, Barbara, welche also den Namen der Mutter trug, und Anna, geboren 1520. Wir vervollständigen gleich diese Familienangaben. Im Februar 1541 führte der jüngere Lukas als Gattin die Tochter des Wittenberger Kanzlers Georg Brück, Barbara, heim — des einzigen Juristen, den Luther schließlich als fromm und weise gelten lassen wollte. Zu der Hochzeit verehrte der Kat der Stadt rheinischen Wein und einen Zentner Karpsen.



Abb. 33. Maria mit bem Kinbe. (Um 1518.) Karlsruhe. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 67.)

Bis 1550 hat der jüngere Lukas diese Gattin besessen, die ihm seinen Sohn Lukas, den Enkel der Reihe, und seine Tochter Barbara geboren hat. Dann raubte sie ihm der Tod, worauf der Witwer in zweiter Ehe die Tochter des von uns Seite 24 schon erwähnten Dr. Schurf heiratete, Magdalena, die die Stammutter des heute nachlebenden Cranachschen Geschentes geworden ist. — Aber noch in umgekehrter Weise haben sich jene beiden angesehenen Wittenberger Familien, Cranach und Brück, verbunden, indem der Sohn des Kanzlers, Christian Brück, eine Tochter Cranachs, die zweite, Barbara — wenn diese Reihenfolge der Töchter richtig ist — geheiratet hat. Die Ehe dieser

Tochter unseres Meisters hat allerdings einen schrecklichen Abschluß genommen, den zum Glück der Vater nicht mehr erledte. Dr. Christian Brück wurde als Kanzler von Johann Friedrichs Sohne Herzog Friedrich dem Mittleren in die sogenannten Grumbachschen Händel verwickelt, durch das Gericht des siegreichen albertinischen Kursürsten August gefoltert und mit Wilhelm von Grumbach zusammen lebendig auf dem Gothaer Markte gevierteilt. Mit solchem Memento sieht die blutrünstige Zeit, damit wir ihrer nicht



Abb. 34. Madonna. 1518. Glogau. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 67 u. 73.)

ganz vergessen, in die von religiösen Gemälden und idhillischen Benus- oder Nymphenbilblein getragene Erinnerung, die um den Cranachschen Namen ist, herein.

Im Todesjahre des Hans Cranach hat auch eine Cranachscher Hochzeit geshalten, vermutlich vor der schlimmen Nachricht aus Bologna, und wir müssen aus allen Umständen schließen, daß es in diesem datierten Falle Ursula ist. — Im Jahre 1541 starb ihre Mutter, unseres Meisters treue Gattin, deren Tugenden als Hausstrau und Mutter von dem Trostcarmen des in Wittenberg studierenden jungen Hannoveraners Joh. Nichius hervorgehoben werden und sich auch entnehmen lassen aus der Art, wie Luther seit 1521 seine Gevatterin freundschaftlich achtungsvoll erwähnt. Das alte

vielgebrauchte Wort, daß es die besten der Frauen seien, von denen man am wenigsten hört, scheint auf sie zuzutreffen. Wir haben aber auch kein sicheres Bildnis von ihr und kennen weder Gruft noch Leichenstein. — Zur Zeit ihres Todes lebte nun die Tochter Ursula wieder im Hause, in das sie als junge Witwe zurückgekehrt war, und sie wird von dem jungen Trostpoeten mit ersichtlich noch eifriger zugemessenm Lobe als die verstorbene Mutter bedacht. Nicht ihm, aber einem anderen jungen Witten-

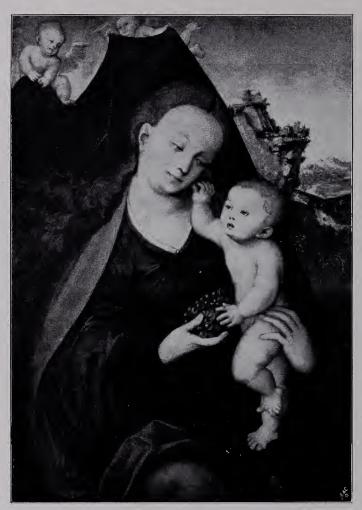

Abb. 35. Maria und das Fefustind. München. Rach einer Originalphotographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 67 u. 74.)

berger Studierenden ist die so rühmensmerte Witme Mitgiftträgerin wei= terhin als Gattin in ihrer zweiten Che zugefallen, dem Juriften Georg Dasch, der 1544 als mit ihr vermählt erwähnt wird. — Endlich ist die jüngste Tochter Anna um 1545 die Gattin des Kasbar Pfreund oder Freund aus Saalfeld gewor= den, und an diesen vererbte mit ihr die väterliche Apotheke. in welcher anscheinend Schwiegersohn schon früher angestellt gewesen war. Wenn Luther Bate eines der Cranachschen Kinder war, konnte diese Nachricht von uns schon Seite 36 paß= lich wohl nur auf die 1520 geborene Anna bezogen werden; denn da Luther sich 1521 mit den Eltern Gevatter nennt. ältere Spuren aber fehlen, will kein ande= Familiendatum res sich so gut hierzu fügen. Pfreund, der

Inhaber der Cranachschen Apotheke, ist später noch Bürgermeister von Wittenberg geworden und auch darin seinem verstorbenen Schwiegervater nachgefolgt. Freilich zu einer Zeit, als Wittenberg durch die Ereignisse von 1547 seine episodische Residenzsbedeutung wieder verloren hatte und in die Rolle einer kleinen ländlichen Universitätsstadt getreten war.

Am 18. Februar 1546 verschied Luther bei einer Reise nach Eisleben in dieser seiner Geburtsstadt. Als seine Leiche nach Wittenberg zur Beisetzung in der Schloßkirche gebracht wurde, war Cranach unter denen, die sie in der Stadt empfingen. Welche Empfindungen bei diesem amtlichen Ehrengeleit den alten Meister bewegt haben werden,



Abb. 36. Bermählung ber heiligen Katharina. Erfurt. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 67, 74 u. 111.)

braucht ja nicht ausgedeutet zu werden. Er hatte mit am persönlichsten verloren, wenn nicht den intimsten, so doch den weitaus bedeutendsten Freund, der für sein eigenes Leben eine hell brennende Leuchte des Glaubens, der Meinungen und, wo er dessen bedurfte, der Aufrichtung und des Trostes geworden war. Bugenhagen und Melanchthon sprachen dei der Beisehung am 22. Februar im Namen der Gemeinde und der Unisversität. "Wir sind arme Waisen, sagte Melanchthon auf lateinisch, die einen trefslichen Mann zum Vater gehabt haben und dessen beraubt worden sind." Im Herzen jedes, der Luther nahe gestanden, klangen gewiß diese Worte wieder, auch in denen, die älter waren, als der große Mann, der in die Gruft hinabgesenkt wurde.

Ru diesen Umrissen des persönlich=samiliären Ergehens sei Politisches erwähnt. bas sich spät einstellt. Erstlich daß Cranach 1542 möglicherweise den raschen Feldzug ber Schmalkalbener gegen ben breiften Bergog Beinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, ben "Hans Worft" einer grimmigen Lutherischen Schrift, mitgemacht hat, ba er wenigstens beauftragt worden ift, die Belagerung von Wolfenbüttel in verschiedener Weise darzustellen oder für die Darstellung zu sorgen. Dann haben ihn die Folgen des Jahres 1547 noch ein paar Jahre später gang eng, wenn nicht in die Politik, so doch in das politische Schicksal seines Kurfürsten hineingezogen. Cranach war 1547 ein Künfundsiebzigiähriger. er hatte sich auf das Altenteil gesetzt. Nicht nur als Bürgermeister, was er seit 1544 nicht mehr war, sondern auch im personlichen Betracht; wir treffen seine verschiedenen Kinder im Besitzrecht der Erbschaften an. Möglich, daß der Greis sich entlastete, um noch einmal wieder recht Maler zu sein. Denn in einem Bericht des Schwiegersohnes Brüd über ihn von 1550 heißt es, daß er frisch und gesund sei, und wiewohl er an seinem Alter mit ziemlich vielen Jahren zugenommen, so sei doch an seinem Leib und Gemüt kein Abnehmen zu spuren, er konne noch zu jegiger Beit nicht weniger als zuvor feine Stunde ledig oder mußig figen.

Als Greis von so hohen Jahren, als über Deutschland hinaus berühmter Meister seiner Runft hat er nach ber unglücklichen Mühlberger Schlacht ben siegreichen Raifer auf Wittenberg ziehen sehen und im Lager von Pistrit vor ihm gestanden. hielt sich mit der ruhigen und schweigenden Bedächtigkeit seines Alters zu seinem Herrn, und wie er hielt sich seines Sohnes Schwiegervater, der Dr. Schurf, von dem ein berichtender Zeitgenosse hervorhebt: "Es war auch nur sonsten unter allen Gelehrten Wittenbergs nicht einer, der den gefangenen Kurfürsten in seinem Elend und Betrübnis mit einer Trostschrift und Brieflein ersucht hätte, ohne allein der alte Herr Dr. Hieronymus Schurf, der fürtreffliche Jurift daselbst, welcher doch bei den andern in Verdacht, als ob er ein Papist wäre. Solche Schrift hat dem Kurfürsten sonderlichen wohlgefallen und hat sie hoch gerühmet wegen des Trostes, den er daraus geschöpfet und gefasset. Und wollte auch dieses der Gelehrten groben Undanks und Unbilligkeit halben gedachter Dr. Hieronymus Schurf zu Wittenberg nicht länger bleiben, sondern begab sich nach Frankfurt an die Oder . . . In Summa, der Kurfürst war gefangen und fand jed einer an Ihme etwas zu tabeln."

Wir haben schon früher auf die Zusammenkunst Cranachs mit Karl V. Bezug genommen, um zu verwerten, was wir durch diese Gelegenheit ersahren. Das Anekdoten-haste sinden wir dann wieder in der Tradition, daß der Kaiser den Lukas Cranach ersucht habe, mit ihm in die Niederlande zu gehen, daß Cranach aber statt dessen um die Erlaubnis gebeten habe, seinem Kursürsten zu solgen; ferner daß der Kaiser dem Künstler eine silberne Schale voll Dukaten verehren wollte, Cranach aber nur so viel davon genommen habe, als sich mit zwei Fingern fassen ließ. Daß er ein Geschenk des Kaisers erhalten habe, berichtet die früher erwähnte Turmknopsurkunde des Magisters Gunderam.

Der Ausgangspunkt für jene sagenhafte Aufforderung Karls nebst der Gegenbitte Eranachs, dem Kurfürsten folgen zu dürfen, ist leicht erkennbar. Eranach ist in der Tat später dem gefangenen Johann Friedrich gefolgt. Dieser hatte, als 1550 die Lösung aus seiner — zur Zeit niederländischen — Gefangenschaft absehbar bevorstand, den Wunsch, in Weimar, das als Hauptstadt in den übrig gebliebenen, verstümmelten ernestinischen Landen in Aussicht genommen war, wieder an seiner Seite den treuen

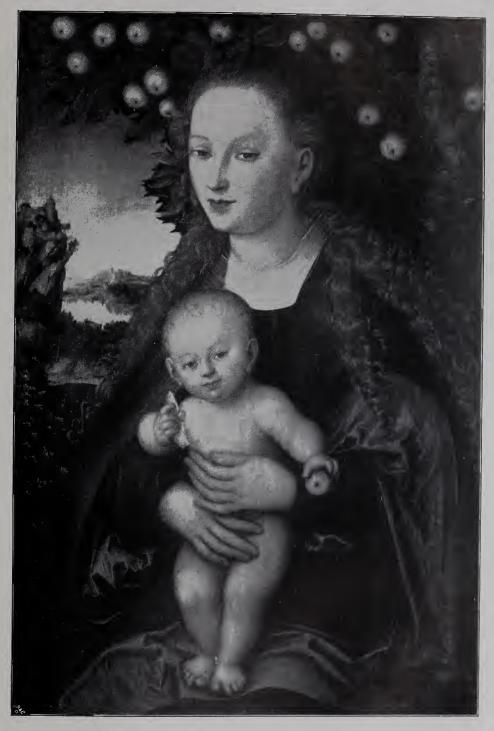

Abb. 37. Madonna unter bem Apfelbaum. St. Letersburg. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 67 u. 76.)

tlugen Cranach zu haben. Er wünschte ihn aber auch sogleich in Augsburg bei sich zu haben, wohin auf den Reichstag Karl V. seinen Gesangenen brachte. So wandte der gesangene Herr sich an den jüngeren Brück, den Beamten seines Sohnes, er möge diesen Bunsch an seinen Schwiegervater bringen, sosern er ihn rüstig und tatkräftig genug sinde. Daraushin erfolgte jener schon von uns erwähnte Bericht Brücks, der die weitere Meldung hinzusügen konnte, Cranach sei zur Übersiedlung nach Weimar und zu der Reise nach Augsdurg bereit, wenn er in aller Stille und ohne Wissen der Wittenberger von dort scheiben könne. So ist er denn unvermerkt von Wittenberg abgereist, aus der Stadt, in welcher er ein langes und gesegnetes Leben geführt hatte und viele Jahre hindurch eine so wichtige dürgerliche und persönliche Bedeutung vertreten. In demselben Jahre scheidet er aus der Stadt, die ihm Heimat geworden war, in welchem sein Sohn Lukas das Vildnis geschaffen hat, dessen Wiedergabe vor diesem Bändchen steht; es ist doch auch, als ob der Ernst der Zeit und des Lebensmoments aus diesen ungealterten Zügen sehe.

Der Wunsch Johann Friedrichs, Cranach in Augsburg bei sich zu haben, wird sich schwerlich in Gründe zergliedern lassen. Dürsen wir persönlich vermuten, so möchten wir nach dem bisherigen und weiteren Verhältnis eher glauben, der gefangene Fürst habe sich nach einem angesehenen und unabhängigen, menschlich zwerlässigen Vertrauten gesehnt, als daß er, wie auch wohl betont worden ist, seine mißliche Lage durch einen sichtbar gemachten mäcenatischen Schimmer habe aushellen wollen. Wie dem nun sein mag, Cranach ist dann auch noch nach Innsbruck mit Johann Friedrich gegangen, wo dieser den leiten Teil seiner Gesangenschaft zuzubringen hatte. Und es mag dem Gesangenen kein geringer Trost gewesen sein, daß Cranach es tat, in diesen peinlichen Zeiten des Abwartens, die dadurch nicht angenehmer wurden, daß die spanische Beswachungsmannschaft Tag und Nacht in intimster Nähe um den Kursürsten war und daß sie um der Trinkgelder willen nicht selten, sogar wenn Johann Friedrich aß, fremde Reisende ins Gemach hereinließ, die neugierig und dummdreist den vornehmen Gefangenen

anstarrten.

Cranach hat in dieser Zeit gemalt. Zwar das Bildnis Karls V., das die Zahl 1548 trägt, ift nicht von ihm, sondern von dem jungeren Lukas. Gbenso ist von diesem bas "Selbstbildnis" in ben Uffizien. Und von ihm ift nicht nur vollendet, sondern nach Flechfia überhaupt gemalt das berühmte Weimarer Altarbild, das gleichfalls das Bildnis des alten Künftlers, mit Luther zusammen, enthält. Aber wir wiffen, daß Cranach bem gefangenen Fürsten mit "allerlei Kontersakturen und Bildwerken" die Zeit vertrieb. Mit dieser Notiz muffen wir uns, wenn wir im Zeichen des Zweifels nichts Konkreteres aussprechen wollen, begnügen. Im Jahre 1552 schlug die Stunde der Erlöfung aus Im Frühjahr rückte der albertinische nunmehrige Kurfürst Morit, der Gefangenschaft. der Führer der abermaligen Wendung gegen Karl V., heran, stand am 18. Mai bei Küffen in Oberbayern und nahm am 19. die Ehrenberger Alaufe ein, so daß selbigen Tages abends Karl und sein Bruder König Ferdinand eiligst in Sänsten von Innsbruck über den Brenner abreisen mußten. Einige Stunden vor dieser Flucht war dem abgesetzten Kurfürsten Johann Friedrich im Namen bes Kaisers seine endgültige Loslösung aus ber haft angekündigt worden, und am 20. Mai in aller Frühe brach er mit Cranach und seinem kleinen übrigen Hofstaat dankbaren Herzens auf, um zunächst dem Kaiser über den Brenner zu folgen und weiter durch das Pustertal nach Billach. 20. August war er mit dem Kaiser in Augsburg, am 1. September fuhr er von dort ab als lediger Mann und wieder eingesetzter Reichsfürst. Über Nürnberg, Bamberg, Koburg, lauter Orte berührend, wo Cranach in seinen jüngeren Jahren tätig gewesen war — es wird von Koburg durch Scheurl versichert — oder die er gekannt haben muß, ging die Reise; in Jena traf der fürstliche Zug am 24. September ein. Johann Friedrich im Wagen saßen der Erbprinz Johann Friedrich der Mittlere und Meister Cranach, als ber Reisewagen in Die Stadt einfuhr, bem Gafthaus jum Baren zu, wo eingekehrt werden sollte. Zu Cranach sagte Johann Friedrich das bekannte Wort, als an der Straße die neue ernestinische Universität mit Professoren und Studierenden



Ubb. 38. Madonna mit bem Ruchen. München. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Zamme in Dresben. (Bu Geite 67 u. 76.)

aufgestellt war: "Seht, da ist Bruder Studium" — ein Augenblick, auf den aber wohl mit Unrecht die Handbücher, die sich mit der Deutung geflügelter Worte befassen, im Anschluß an die jenaische Lokaltradition die Bezeichnung Bruder Studio zurücksführen; es klingt uns doch eher, als habe der gute Johann Friedrich diesen Ausdruck selber schon früher gehört und ihn nur verwenden wollen. Am 26. September kam



Abb. 39. Unterbergeriche Mabonna. Innsbruck. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 67 u. 78.)

ber Reisezug in Beimar, an seinem Endziel, an. Cranach, der in der Tat dort blieb, nahm seine Wohnung bei seinem Schwiegersohn Brück, in dessen 1549 erbauten Hause. Hier in Weimar hat Cranach zeitweilig auch noch seinen Sohn Lukas mit Weib und Kindern und den Werkstattgesellen in der nächsten Nähe gehabt, nämlich aus Anlaß des großen Sterbens, das 1552 wieder einmal große Teile Mitteldeutschlands, und damit auch Wittenberg, heimsuchte. Die Werkstatt ward also über diese Zeit aus der Stadt hinweg verlegt, ganz wie früher, wenn die Pest in Wittenberg gewütet hatte, während welcher Zeiten der fürsorgliche Cranach seine Schüler und Gesellen aus der Stadt wegs

führte, um Aufträge der Ausschmuckung oder Ausbesserung in den kurfürstlichen Schlössern

zu erledigen.

Es ist etwas Schönes darin, daß er noch einmal, bis Fastnacht 1553, auf diese Weise umgeben gewesen ist von seiner alten Werkstatt. Denn wenn ihm heute auch viele von je auf seinen Namen geführte Bilder abgesprochen werden müssen, so ist doch die Werkstatt seine, und auch ihr Verdienst ist seines; er hatte sie errichtet und er hat

sie gelehrt und erzogen, ihr Können geht auf ihn. Und er persönlich bleibt ber größere nur Künstler, indem man ihn von dem befreit, bisher unter= schiedlos. Minder= wertiges ober Gutes und auch wieder gang Gutes, Cranachsche Arbeit geheißen hatte.

Am 16. Oktober 1553. im einundacht= zigsten Lebensjahre, ist Lukas Cranach gestorben und auf dem Friedhof der Weimarischen Jakobskirche beigesetzt worden. Sein liegender Grabftein, den die Söhne Friedrichs Rohann nach dessen baldigem Tode dem Hofmaler und Vertrauten ihres Saufes geftiftet haben, ift 1767 an der Rirchenmauer aufgerich= tet worden, um ihn vor Verwitterung zu schützen, und 1859 hat man ihn zu noch besserem Schutz in die Stadtfirche gebracht. Er stellt den Rünft= fer im Bildnis bar. so wie er aus dem



Mbb. 40. Mabonna. Pfarrtirche ju St. Jafob, Innsbrud. (Bu Geite 67 u. 78.)

Porträt der Uffizien und aus dem Weimarer Altarbilde bekannt ist; die Umschrift lautet: Anno Christi 1553 Octob. 16. pie obiit Lucas Cranach I. pictor celerrimus (celeberrimus?) et consul Witēberg(ensis) qui ob virtutem trib(us) Saxoniae electorib(us) suit carissimus. Aetatis suae 81.

Die Herausschälung der fünstlerischen Persönlichkeit Lukas Cranachs des älteren aus dem Sammelbegriff "Cranach" hat begonnen; wenn zurzeit die umsassende und absolute Sonderung noch nicht möglich ist, so sind doch in höchst dankenswerter Weise Fingerzeige und Handhaben schon gegeben, die eine gewiffe taftende Sicherheit ermöglichen. So möchte ich es ausdrücken, und im übrigen wird die Gewiffenhaftigkeit noch immer



in der Zurückhaltung bestehen. Überdies, ein Nebengesichtspunkt, in dem vorliegenden Bändchen soll dem Leser nicht fühlbar das verkürzt werden, was er unter dem Namen Eranach erwartet. Es wird daher auch der Kreis solcher Bilder, die jetzt mit ganzer

oder gewisser Sicherheit auf Hans Cranach bezogen werden, nicht a limine ausgeschieden, es wird nur jeweils das nötig und berechtigt Erscheinende zu ihnen hinzugesagt werden.



Die Chebrecherin vor Chriftus. Budapeft. Rach einer Originathotographie von Braun, Ciement & Gie. in Dornach i. E., Paris und Rem Port. (3n Seire 79.) Abb. 42.

Und selbstverständlich wird die Persönlichkeit und die eigenhändige Runst des älteren Cranach beutlicher in den Bordergrund gestellt werden. Welcher Art erscheint nun unser Meister, wenn ihm so ziemlich ganz und gar

biejenigen Bilder, an die man immer am leichtesten bei ihm dachte, abgenommen werden? Er gewinnt ohne alle Frage. Aber er wird so noch nicht einheitlicher, und er wird auch so kein Großer. Ein Künftler von echtem inneren Temperament, der nicht rechts

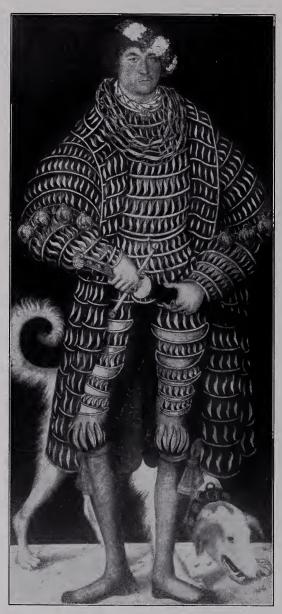

Abb. 43. Herzog Heinrich ber Fromme. 1514. Dresben. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 80.)

und nicht links sieht und ber tun muß, was in ihm drängt, ist dieser Mann, der Stadtrat ift, Apotheke und Buchdruckerei unterhält und aus seiner Werkstatt einen schwungvollen Großbetrieb macht, bei allem mitarbeitenden eigenen Fleiße und bei aller, auch im Künftlerischen anerkennenswerten Organisationskraft nicht gewesen. Sein Fleiß ist die Eigenschaft des Menschen, nicht des Künstlers; diesen verführt er eher. — Lukas Cranach ist der Eklektiker unter den deutschen Malern. Wir sehen es nur beutlicher, seit man den ältesten Sohn von ihm ge= schieden hat. Hier wurzeln auch die Schwierigkeiten der Cranach= Forschung, die längst zwischen so vielen Untersuchern entstandenen Meinungsverschiedenheiten, welche Werke diesem Künstler für die Frühzeit zuzuschreiben seien ober nicht, bevor durch das zeitliche Auftreten der bekannten Cranachschen Bilder= signete die Anhaltspunkte für ihn und weiterhin wenigstens für die Werkstatt gegeben sind.

Cranach ist ein Künstler, in welchem leicht jede Anregung durch Werke und Leistung anderer frucht= bar wird, und er ist bedeutend genug, daß er die Einflusse in einer tüchtigen und gewiffermaßen vereignenden Weise aufnimmt. Unzweifelhaft: er hatte vieles gesehen, ehe er nach Wittenberg kam, und er sieht auch im weiteren Leben noch vieles. Daß er in Wittenberg sitt, ist kein Ginwand bagegen. Erstlich in innerer Beziehung nicht. Immer sind die von den Zentren gesondert lebenden Künstler, auch heute, die eifrigsten im Fühlunghalten. Es gilt nicht nur vom Publifum, sondern auch vom Künstler, daß die "Provinz" wißbegieriger

danach macht, was vorgeht; ein spinnt man sich und wird einseitig in der Großstadt, durch den beständigen Widerstand gegen sie und die Sorge um das Eignere. Zweitens aber auch nicht in äußerlicher Beziehung. Es kamen doch auch Werke anderer Künstler an jene Höse, mit denen er so enge Fühlung hatte. Ein Beispiel: von Dürer waren

Gemälde in der Wittenberger Stiftstirche, und 1508 bestellte Kursürst Friedrich ein weiteres in Nürnberg bei Dürer, das Scheurl als ein besonderes Meisterwerk hervorshebt und als das Marthrium der zehntausend Ritter bezeichnet. Das Mittelbild des Dürerschen Altarwerkes für die Wittenberger Kirche, jetzt in der Dresdener Galerie, hat dem Lukas Cranach unzweiselhaft Anregungen gegeben; man meint sie insbesondere in der

Breslauer Madonna wiederzuerkennen, von welcher S. 66 die Rede sein wird. Bom Rupferstich, von den Kenntnisnahmen und Anregungen, deren Ber= breitung er ermöglicht, sprachen wir schon. Sodann, es gibt nichts, das ver= bietet zu meinen, daß unser so viel= seitig tätiger Meister nicht hier und da herausgekommen sei. Zufälle sind es, bei dem Stande der Quellen über ihn. wenn wir einmal erfahren, welche Reisen er gemacht; Zufall ist es u. a., wenn wir von Hans Cranachs italienischer Reise erfahren, vielleicht wüßten wir gar nichts von ihr, wenn er dort nicht gestorben wäre. Zum jungen Meister jener Zeit gehört vorher das Wandern, bas hat von dem Bater gegolten wie es von dem Sohne gilt, es ist so selbstverständlich, daß davon gar nicht viel er= zählt wird. Die niedermainische "Pseudo= grünewald"= Art, von der schon die Rede war und noch wieder sein wird, haben bem Hans Cranach anscheinend gar nicht allein die eigenen Wanderjahre, sondern hat zu Teilen schon der Bater dem Sohne vermittelt und in ihm fruchtbar werden sehen. Das eigenste in Cranach ist seine echte und innige Freude an der Natur. Sie macht ihn zu dem poetischen Landschafter, als der er sich am nächsten mit dem etwas jüngeren Albrecht Alt= dorfer berührt, und durch sie vor allem erscheint er uns auch so unmittelbar deutsch.

Für die künstlerische Persönlichkeit des Lukas Cranach war und schon eine wichtige Quelle jene Widmungsepistel des Dr. Scheurl, dadurch, daß wir die gemütlich freundschaftliche Ironie des seinen Nürnbergers in ihr mit nachweisdarer Deutlichkeit erkannten. Um



Abb. 44. Herzogin Katharina. Dresden. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 80.)

auf sie noch einmal zurückzukommen: unansechtbar wird sie, sosern sie im übrigen nur mehr hindurch zu empsinden ist, durch die scherzende Apostrophe über das Impersektum und Persektum (vgl. S. 17). Denn wir haben das Bild, das hierzu den Anlaß gab, und es ist aus demselben Jahre 1509. Lucas Chronus faciedat Anno 1509 steht auf dem Täselchen, das an der Säule des Wittelbildes in dem Altarwerke (Abb. 9) hängt. Da haben wir das ominöse faciedat, worüber sich der bessere Stilist amüsiert. Und die Gräzisierung "Chronus", die hier 1509 auftaucht, verschwindet sofort wieder. Aber in dem Briefe des Gelehrten vom gleichen Jahre steht sie noch. Ist wenigstens sie dort nun ernsthaft, oder vergnügt sich auch in ihr der seine Schass? Hat er bewirkt, daß "Chronus" so schnell wieder verschwand? Die Antwort liegt vielleicht darin, daß Scheurl vorgezogen hat, für die eigene

Die Antwort liegt vielleicht darin, daß Scheurl vorgezogen hat, für die eigene Person keinen klassischen Lateiner- oder Griechennamen herauszutisteln. Und schon darin, daß es ihn vergnügt, sich als Schalk zu



Abb. 45. Herzog Heinrich der Fromme. 1537. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Bu Seite 80.)

geben, ift viel gesagt. Vergessen wir nicht. daß Scheurl in Nürnberg aufgewachsen ift, in einem wichtigsten Mittelpunkt der deutschen Runft, in einer Stadt, deren Rulturleben von den Familien seiner Art geradezu mitgetragen war und erst ermöglicht wurde. Vergessen wir ferner nicht, daß er der Freund Dürers und daß Dürer nicht bloß ein sehr feiner, sondern auch ein im stillen sehr menschenkundiger Ropf war, eine Natur, wie wir sie auch heute unter den abgestempelt deutschesten Malern antreffen. Hier wurzeln am Ende die Möglichkeiten und die Fähigkeiten für die liebens= würdigen Sottisen des jungen Dr. Scheurl, der in Wittenberg der nichts weniger als lokalpatriotische Überlegene bleibt und bald wieder in seine Vaterstadt heimkehrt. Worauf aber dies alles abzielt: in diesem Lichte haben wir vielleicht nun auch sein mehrmals wiederkehrendes und dick mit amüsanten Belegen verziertes Lob "schnellsten" Malers zu betrachten. Œŝ will uns bedünken, daß aus diesem Eigen= schaftsworte noch ein anderes, nur leicht mitangebeutetes zu erganzen ift. Auch die Geschicklichkeit des Meisters mit seiner rasch wachsenden Cranachschen Werkstatt macht ihn zu dem Schnellsten, Leistungsfähigsten, nicht bloß die eigene ausübende Emsigkeit. Aber auch die geistige Anteilnahme, womit er seine Augen offen hat, was andere Meister vermögen, steigert diese Geschicktheit.

Wenn wir nun zu den Gemälden einzeln übergehen, sind voran zwei zu erwähnen, die erst neuerdings dem Cranach zugewiesen worden sind, von Fr. Rieffel und anderen, auch von Flechsig. Das eine ist das schon S. 18 erwähnte Bildnis des Wiener Rechtslehrers Dr. Reuß im Germanischen Museum. Behandlung von Landschaft, Kleidung, Haltung, sodann der, man möchte sagen, photographisch gut ersaßte

Ausdruck des selbstficher beschränkt dreinblickenden, nichts weniger als weltmännisch aussehenden Gelehrten, überhaupt die ganze Weise macht die Deutung auf Cranach, und gerade auf den stark erfassenden Cranach dieser Jahre, überzeugend.

Das andere Bild ist der jetzt in der Schleißheimer Galerie befindliche Christus am Kreuz (Abb. 2) aus dem Kloster Attel am Jnn, etwas südlich von der merk-

würdigen bayrischen Stadt Wasserburg. Das Bild hat einerseits die engste Verwandtschaft mit den S. 20 erwähnten frühen Holzschnitten, und andererseits hat es sie mit baldigen unzweiselhaften und datiert bezeichneten Cranachschen Gemälden. Die Landschaft im ganzen ist echt Cranachsch, die Behandlung des Baumschlags desgleichen, die gewisse Unruhe in den Bäumen zeigen auch Holzschnitte genug aus der nächsten Zeit. Und entsprechend gist es von der Behandlung und der gewandlichen Ausstatung der Personen, daß alles dies auf weiteren Gemälden unseres Künstlers wiederkehrt. Die Jahres-

zahl 1503 steht dar= auf. Eine solche Da= tierung zeitlich nach dem Holzschnitt von 1502, aber nicht lange danach, ergäbe sich auch schon aus der im Bergleich mit den Holzschnitten gemil= derten Leidenschaft= lichkeit, die zu den ruhigen jüngeren Bil= dern herüberführt. So ist uns hier ein Werk vorliegend, das zur Beurteilung des reifenden einunddrei= ßigjährigen Künstlers und zur Anschauung feiner Art von hohem Werte ist.

Und nun pon allen Cranachichen Werken das lieblichste und schönste! "Ruhe auf der Flucht nach Ugnp= ten" (Abb. 3), beim Verkauf der erlesenen kleinen Galerie aus dem Balazzo Sciarra= Colonna in Rom in den Besitz des ver= storbenen Dr. Konrad Fiedler, des fein= finnigen Mäcens der Marées und Mb. Hildebrand, gelangt, dann in den des



Abb. 46. Männliches Bilbnis. Heidelberg. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Rachf. R. Tamme in Dresden. (Bu Seite 80.)

Generalmusikbirektors Hermann Levi in München und nunmehr nach dessen Tode in das Berliner Kaiser Friedrich-Museum. Die Datierung lautet chund 1504. Die Birke,

Bäume und Baumschlag überhaupt, finden und zeigen sich wie auf dem Christusdilde von 1503. Der Mantel der Maria ist ganz derselbe; aber das zu jener Zeit modische Kopftuch sehlt, die blonden Haare der Jungfrau wallen aufgelöst herab, schon auf die viel wiederkehrende Cranachsche Weise. So vieles, was später von der Cranachschen Werkstatt zur Manier gemacht worden ist, findet sich hier. Denn daß sie in ihren



Abb. 47. Johann Friedrich als Bräutigam. Weimar. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 82.)

persönlichen Eigen= schaften und Merk= malen manieriert werden, scheint ja fast unausweichlich — und psychologisch begreiflich genug — das Schicksal der Künstler zu sein, welches ihnen durch ihr gesichertes Ansehen und ihren Ruhm zum Danaer= geschenk beschert wird. Das gilt in unserem Kalle von der Burg= landschaft, die später in der Cranachschen Werkstatt etwas Me= chanisches . befommt. gilt von der Augenftellung und dem naiven Reiz der Ma= ria; weniger gilt es von der — ähnlich so bei den Altnieder= landen vorkommenden — liebevoll ausführ= lichen Behandlung des Vordergrundes, die bei dem Bater Lukas etwas episodisch bleibt. aber, wenn die Ruweisungen richtig sind, später zeitweilig wie= der den Hans Cranach reizt. Es gilt aber vor allem noch von der Farbe jenes Werkes von 1504. die leuchtend und föst=

lich ist, stark und satt in dem frischen Kontrast des vielen, sein abgestimmten kräftigen Rot und der sonstigen Farben in den Gewändern und des landschaftlichen Grün; wie gesagt, leuchtend und glänzend, aber ohne das trocken Lackartige im hellen Farbenglanz der späteren Werke unter "Cranachscher" Firma. Das Bild macht in seiner koloristischen Kraft alle anderen im gleichen Zimmer des Museums "tot", wo es mit solchen Dürers und Hans Baldungs hängt. Aber es macht auch den späteren Cranach tot, soweit er im selben Kabinett vertreten ist. Im ganzen ein Gemälde, von dem es früher, aus allen soeben hervorgehobenen Eigenschaften, schwer siel, zu glauben, daß es Cranachisch sei, weil man eben an dem Durchschnitts-Cranach, dem Thyus der Werkstatt, den Meister maß. Aber umgekehrt liegt es: hier steht er selber, der Zweiunddreißigjährige, und hebt sich klar von seiner künstigen Werkstatt ab; hier tritt sein Können uns reif und selbständig entgegen, dadurch nicht gemindert, daß wir auch in diesem Werke noch zergliedern können, wer und was aus seiner ganzen Zeit heraus ihn künstlerisch gesehrt hat und wem er früher oder später Einzelseiten abgesehen.

So unvermittelt der Übergang bon diesem zu dem Bemälde von 1505 er= scheint, das wir als Abbildung 4 reproduzieren, ist doch auch dieses ein Cranach= sches Bild, in das als solches man sich leicht hineinsieht. Die Zu= sammendrängung der Gestalten entspringt Aufgabe: ber die "vierzehn Rot= helfer" sind es, die in den Raum zu bringen waren, ober die Notheiligen, von denen der Gläubige der alten Kirche die Silfe in besonderen Nöten erwartet. Es find der Regel nach der Bischof Dionn= fius, der die Hand an den Ropf hält, weil er diesen als Enthaupteter selber tragen muß, Ügidius mit der Hindin, Bi= tus mit bem Sahn. Bischof Erasmus mit der Haspel und den daraufaewickelten Ge= Chriacus därmen. mit dem gefesselten Drachen, Margaretha mit dem geflügelten Drachen. Barbara mit



Abb, 48. Prinzessin Sibhlle von Kleve als Braut. Weimar. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf, R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 82.)

dem Turm, Mauritius mit der Fahnenlanze, Acatius, Blasius mit der Kerze, in der Mitte Christophorus mit dem Christuskinde und dem mächtigen Naturstab, Eustachius mit dem Hier der Märthrer, Pantaleon, und endlich die da sein sollte, aber hier vertauscht ist, Katharina. Das Bild war kein selbständiges, sondern gehörte nach chronikalischen Nachrichten zu dem großen Altarwerk in der Stadtkirche zu Torgau, das Friedrich der Weise und sein Bruder Johann zusammen zum Andenken an Johanns 1503 gestorbene Gemahlin Sosie von Mecklendurg gestistet hatten und das 1505 eingeweiht wurde; 1694 ist das übrige Werk beseitigt worden. Für die innere, fünstlerische Chronoslogie Cranachs ist das Gemälde, dei seiner sicheren Datierung durch die Nachrichten, von hohem Wert, und es wird uns nun in der Reihe der übrigen, die sicher auf ihn persönlich zurückgehen, leicht vertraut durch immer wiederkehrende, darunter sehr äußersliche Jüge, beispielsweise Kopschaltung, Bart und Baumstammbehandlung bei dem Christophorus, namentlich durch die Kinde und die Art, wie die Zweige am Baum gebrochen sind. Daß das Bild, wenn auch nicht von der Lokaltradition, so dagegen von den

Kunsthistorikern als Cranachsches abgelehnt ober doch zweiselnd behandelt wurde, wird dadurch verständlich, wie Flechsig mit Recht bemerkt, daß eben stets von den späteren Bildern der Cranachschen Werkstatt ausgegangen wurde als vermeintlich maßgebenden

für die Eigenart des Künstlers.

Dieselben Umstände oder Betrachtungen, wenn wir sie uns klar gemacht haben, kommen auch zur Hise, um zwei Bilder von 1506 nun leicht als Cranachsche hinzunehmen und zu erkennen. Nämlich das Altarflügelbild in Dresden mit drei weiblichen Heiligen (Abb. 5) und dem an die "Ruhe auf der Flucht" ersinnernden Bordergrund, nebst der für deutsche Kulturhistoriker interessanten Wehrburg im Hintergrunde, und die gleichsalls schon aus solchen äußerlichen Nebengründen, dauseschichtlich und kostümgeschichtlich, höchst interessante Marter der heiligen Kathas in a. die sich ebenfalls in der Dresdener Galerie besindet (Abb. 6). Die beiden Vilder, die somit in Dresden wieder durch Zusall zusammengekommen sind, gehörten auch ursprünglich zusammen, als Altarwerk; der sehlende Seitenslügel besindet sich in Lützschen im Besitz der Speck von Sternburgschen Familie. Man hat sich früher gewunden, diese Werke dem Cranach zuzuerkennen, und hat bei der nicht zu übersehenden Bezeichnung "1506 L.C" sogar einen gesonderten "Weister L.C. 1506" konstruiert. Die Vilder stehen aber nicht nur unter sich, sondern auch mit den sicher Cranachschen Werken derselben Zeit in der allerengsten Verbindung.

Das Lettgesagte bezieht insbesondere auch das in Wörlit befindliche Altarwerk ein (Abb. 7 und 8). Auf ben Flügeln erscheinen Friedrich ber Weise und Johann mit ihren Schutheiligen, Bartholomäus und Jacobus dem Alteren; das Mittelbild ftellt Maria und das Christuskind mit der heiligen Katharina und heiligen Barbara dar. Die Haare der heiligen Frauen find aufgelöst in der uns schon bekannten Weise, der Beiligenschein ist wie bei der Ruhe auf der Flucht behandelt, bei der Jungfrau tritt hinzu der an Bernardino Luini erinnernde, über bie Stirn fallende feine Schleier, ber späterhin ebenfalls ein häufiges Requisit bei Bilbern aus dem Cranachschen Malerhause geworden ift. Auch Schwächen treten schon ein, insbesondere in der Zeichnung des Christusknaben, oder wenn nicht Schwächen, bann Fragen nach ber Eigenhändigkeit. Bei der Bergleichung mit den köstlich lebendigen Rindern der Ruhe auf der Flucht drängen sich diese Dinge besonders sinnfällig auf. — Aber dafür regt das Mittelbild in anderer Beise wieder Fragen von großem Interesse an. Sie liegen erftlich in dem Kopf der Maria selbst. Diese Fragestellung beantwortet sich auch badurch noch nicht erschöpfend, daß man im Ropfbau und ber Stirnform ber Maria etwas Altniederländisches ober Memlingiches nicht durchaus und nicht kopienhaft, wohl aber mitwirkend — finden könnte. Wiederum die Löckchen der Katharina haben etwas wohlbekannt Italienisches, und die Farbengebung wirkt "ganz fremdartig, man glaubt, ein oberitalienisches Bild vor sich zu sehen". Ohne Konkretes aussprechen zu wollen, wird uns doch, als sei in der Zwischenzeit vor diesem Bilde, also nach jenen vorhin besprochenen älteren, von unserem Meister fremben Bilbern mancherlei abgesehen worden, an einer Stätte, wo solche in entsprechender Beise zusammenkamen. 1508 war Cranach in den Niederlanden. Für unser Bild hier, das Wörliger Altarwerk, kommt die zeitliche Zuweisung "keinesfalls vor 1507" in Betracht. Das ist eine Zuweisung, die die Umwandlung in 1508 oder 1509 ertragen würde. Von dem großen Altarbilde von 1509, das Lucas Chronus faciedat (Abb. 9),

Bon dem großen Altarbilde von 1509, das Lucas Chronus faciedat (Abb. 9), ist schon gesprochen worden. Auch hier wieder verspüren wir stark die neue fremde Ansegung und wie sie sich mit der eigenen Art vermählt, in Außerlichkeiten, wie dem Fußdoden, aber auch in der ganzen inneren Weise; das Werk insgesamt ist ein Zeugniskräftigen inneren Neuanlaufs, der freilich nicht in allem ganz nachhaltig bleibt. — Bon 1509 ist ferner das Bildnis Dr. Christoph Scheurls, auf das dieser am 1. Oktober schon Bezug nehmen konnte, gemalt im 28. Lebensjahre des Gelehrten (Abb. 10). Die Ausschrift, die Scheurl selbst bestimmt hat und in dem Briese erwähnt,

ist nachmals durch Überpinselung entstellt worden, sie muß richtig heißen:

Si Scheurlus tibi notus est, viator (nicht major), Quis Scheurlus magis est, an hic, an ille? "Wenn Scheurl dir bekannt ist, Fremder, wer ist mehr der Scheurl, er selbst oder bieser hier?" —

L'C, die Schlange und die Zahl 1509 bezeichnen das älteste der Eranachschen Benus bilder, in der Petersburger Eremitage (Abb. 11). Nicht die älteste Darstellung dieser Art von ihm, es kommen schon vorher unter den Holzschnitten eine Benus und ein Parisurteil vor. Aber als Gemälde. Die Benus hat den Kopf der Ma-

donna von der Ruhe auf der Flucht, ein flein wenig gröber, ohne an Freundlichkeit zu verlieren, vielleicht ein paar Jahre älter gewor= Das ben. ganze Bild ift uns, wenn wir unwillfürlich die unzähligen "Cra= nachschen" Benusbil= der, Lucrezien, Judith, Nyniphen usw. mit und ohne große buntfarbige Süte im Kopf haben, zunächst fremder als diese, und es ist boch, bei manchen ästhetischen zeichnerischen ober Beanstandungen, die wir oben und unten diesem Körper vorzubringen haben. sympathischste das von allen. Es ist das schon durch den Wegfall von weite= rem Firlefanz, als was die Halskette und der Schleier hier nicht angesehen zu brauchen: werden überhaupt durch die innere Energie, womit an die Aufgabe herangegangen und den wahrheits=



Ubb. 49. Bildnis eines jüngeren Mannes. Schwerin. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 82.)

liebenden Naturalismus, der leitend war, im Verein mit einer feinen und weichen Ausdruckgebung. Ühnliches gilt von dem Amorjungen, wo sich nun freilich schon die zeichnerische Behandlung der Füße ankündigt, die in etsichen nicht viel späteren Bildern der Cranachschen Produktion recht qualvoll anzusehen wird. Der Untergrund, worauf die Venus steht, kehrt von nun an häufig so wieder; die liebevolle blumige Grassund Kräutersorgfalt hat sich auf einen vorderen Streisen eingeengt, und an die Stelle tritt ein einsacher steiniger Erdboden. Wichtigkeit und Stolz der Aufgabe auf Seite des Künstlers merken wir sowohl durch das lebensgroße Format, wie durch die Beszeichnungsweise.



Abb. 50. Luthers Bater. Wartburg. Nach einer Photographie von F. & O. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 83.)

Aus dem Reichtum der nun im zweiten Sahrzehnt des Sahr= hunderts entstehenden Gemälde zu deren Fülle jeweils die Holzschnittproduktion der betreffenden Jahre im umgekehrten Berhältnis steht — können wir nur noch eine Auswahl zur Besprechung bringen, die sich an unsere Abbildungen anschließt. Es handelt sich, bis auf ein paar Bildnisse, durchweg um religiöse Stoffe, zum Teil um Altarwerke für Kirchen, zum andern Teil doch um Gemälde mit religiösem oder biblischem Inhalt. Gin Be= dauern läßt sich hierbei nicht unterdrücken, in dieser Monographie mindestens für diese Jahrzehnte nicht das ganze Cranachsche "Werk" in Wiedergaben vereinigen zu können. Es würden dann beffer die Bezüge zwischen den Bilbern hin und her hervortreten, sie würden die gewiffe Ifolierung verlieren, worin fie nun jedes erscheinen; so stehen sie allzusehr als Einzelvertreter, als betontere Typen da, haben untereinander mehr Verschiedenheiten, als der Fall wäre, wenn die Verbindungen und Übergänge, die in Bestalt von anderweitigen Gemälden oder auch in Holzschnitten vorliegen, nicht hätten unterdrückt und von

der Auswahl ausgeschlossen werden müssen. Aber dies ist ein Bedauern, dem bei der Fülle der Cranachschen Produktion nur durch ganz umfassende und weitschichtige Versöffentlichungen abgeholsen werden kann.

Zunächst eine Reihe von Madonnen. Die "unter den Tannen" in Bressau ist, dem Künstlerzeichen nach zu schließen, das hier als Gravierung des Siegelringes (unten links) angebracht wurde, 1509 bis 1514 oder, näher gesagt, 1509 bis 1510 entstanden (Abb. 12). In diese Jahre deuten auch, durch den Bergleich mit ihren Doppelgängerinnen auf derzeitigen Altarbildwerken, das Gesicht und Gewand der Maria, während Tanne und Birke uns zeigen, wie die landschaftlichen Lieblingscharaktere älterer Werke bei dem Meister sich erhalten und gerne noch wieder benutzt werden.

Der Schleier, der hier noch einfach, in der älteren Art, lose übergehängt ift, ersicheint dann arrangierter, wenn man nicht sagen will, kostümlicher und deutscher, in dem Merseburger Flügelaltar; spätere Gepslogenheiten der Cranachschen Berkstatt deuten sich in der technischen Behandlung dieses Schleiers an. Das Werk (Abb. 13) muß den Stifterwappen nach, die sich früher noch darauf befanden und erst bei neueren "Wiederherstellungen" vertilgt wurden, vor 1517 entstanden sein. Es weist aber durch Sinzelheiten noch bestimmter in die Zeit um 1514 und die damaligen Gewöhnungen innerhalb der Cranachschen Werkstatt hinein; so auch durch die Figur des heiligen Hieronhmus auf dem linken Flügel — links und rechts immer vom Beschauer genommen — nebst seinem schrecklichen, affenartigen Löwen.

Das Ropfband, wie die weiblichen Figuren des Merseburger Altarwerkes, zeigt auch die Madonna auf der holzbant, im Besitz des Freiherrn von Henl in Darmstadt (Abb. 14). Sie hat jeder Beziehung etwas Cranach Ungewöhnliches, und dabei geht etwas Freies, ja Großartiges eigentümlich durcheinander mit etwas Grobem und Oberflächlichen, um nicht zu sagen Unfünstlerischen. Letteres zum Teil im Gewand und namentlich in der schülerhaft, aber auch schülereifrig wirkenden Burg. Aber das wirkt auch wieder unzweifelhaft "Cranachisch" und weist im Rubehör so vieles uns Wohlbekanntes auf. Weiteres hierüber hinaus soll nicht vermutet ober boch nicht ausgesprochen werden. "Mis Werk Lukas Cranachs kann es" (das Bild) "jedoch nicht im geringsten bezweifelt werden. Mit Pseudogrünewald, bem an den man gedacht hat, hat es nichts zu tun." Flechsig, bem ich diefen Satz entnehme, setzt es in die Zeit von 1513, also etwas vor jene Datierung des Merseburger Bildes. Weitere Madonnen aus der Mitte oder der beginnenden zweiten Sälfte des Jahrzehntes geben unsere Ab-



Abb. 51. Luthers Mutter. Wartburg. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. A. Tamme in Dresben. (Zu Seite 83.)

bildungen 32 bis 40 wieder, alle nicht so eng übereinstimmend, um nicht der Bersgleichung vielen Reiz zu bieten. Sie werben zum Teil noch zu besprechen sein. Dann wieder zwei ganz "fremdartige" Cranachs. Zunächst die Maria auf

Dann wieder zwei ganz "fremdartige" Cranachs. Zunächst die Maria auf der Mondsichel mit Stifter, im Privatbesitz in Darmstadt (Abb. 15). Das schöne und eigenartige Bild, bei welchem Friedrich der Weise der Stifter war, ist insbesondere von Wichtigkeit gewesen für die Frage des "Pseudogrünewald". Um auf diese vielerörterte Frage möglichst kurz einzugehen: eine Anzahl Gemälde

waren um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts dem großen Koloristen Mathias Grünewald von Aschaffenburg, dem einstlußtärksten Lehrer der deutschen Kunst neben Dürer, zusgeschrieben worden. Allmählich, seit den siedziger Jahren, erkannte man, daß diese Zusteilung unmöglich sei, erkannte die unabweisdaren Zusammenhänge irgendwie mit Eranach, und so wurde ein "Pseudogrünewald" aufgestellt, den man örtlich in die Nähe Eranachsrücke. Weiter ging L. Scheibler, der keinen Anstand mehr nahm, eine Anzahl von Werken des Pseudogrünewald für eigenhändige Eranachsche zu erklären; schon wies dieser seinere Eindringer, der aber als solcher natürlich noch unbeachtet oder unverstanden blieb, darauf hin, daß man überhaupt Eranach bisher salsch beurteilt und ein unrichtiges Vild von ihm sich geschaffen habe, nämlich nach den vielen Werkstattbildern der späten Zeit. Inzwischen wurde archivalisch ein Meister Simon in Aschaffenburg entdeckt und dieser

nun einigermaßen mechanisch und gewaltsam, wozu solche gelehrten "Funde" ja leicht führen, für den Pseudogrünewald in Anspruch genommen. Hierin lag also der Zwang, den Pseudogrünewald wieder von Cranach zu trennen, woran sich von anderer Seite her auch Hub. Janitschef beteiligte, ber im übrigen die Hypothese mit dem Simon von Aschafsenburg nicht ohne weiteres gesten ließ. Die gesonderte Existenz des Pseudosgrünewald bestritt dann von neuem Fr. Rieffel, und daraushin rückte Cranach den Forschern abermals in diese Stelle ein, bis endlich Flechsig die schon früher mitgeteilte Lösung aufsgestellt hat. Sie schließt, was von erheblichem Besang ist, ein, daß an den so gedeuteten Pseudogrünewald, nämlich Hans Cranach, dann auch noch eine ganze Anzahl ausstrücklich Cranachisch signierter Bilder zuzuteilen seien. — Bei der Flechsigschen Ansicht



Abb. 52. Luther. Schwerin. (Bu Seite 84.)

kann nun aber die Madonna auf ber Mondsichel nicht län= ger, wie es früher geschah, für den als Hans Cranach all= zu jungen "Pseudo-grünewald", sondern nur noch für den äl= teren Cranach selbst in Auspruch genommen werden, da sie nach Anschein allem die Jahre 1514 bis 1515 zu datieren ist. Das gleiche gilt von der in die zweite Hälfte des Jahrzehn= tes fallenden hei= ligen Unna selb= britt (Abb. 16), die in der Farbengebung mit dem Darmstädter Mondsichelbild enge Verwandtschaft hat und Reifes und Rind= Altbekanntes liches, und Neuartiges eigen= tümlich durcheinander woraus zeigt, nächsten liegen würde, Vermutungen auf Vater und zu ziehen.

In die Jahre 1515 bis 1516 zu setzen ist

die heilige Nacht in Berliner Privatbesit, die mit ihrem Helldunkel und ihrer zeichnerischen Feinbehandlung eigentümlich denken läßt an seine Farbenholzschnitte der Zeit (Abb. 17). Den Jahren nach steht nahe der Bethlehemitische Kindermord im Dresdener Museum (Abb. 18), der noch vor kurzem zu den unbeglaubigten Gemälden Eranachs gezählt wurde. Mit einer im großen Historienbilde schwelgenden Liebe — wozu dieser Stoff ja öster dienen konnte — ist das Detail behandelt; die ganze mazismilianische Zeit mit ihren Turnieren und Triumphzügen wird uns lebendig, und so wird dieses Vild nebenbei auch wieder zu einer Hauptquelle für Kostümliches. Dieselbe Art, wie die Zuschauer über ihrer Brüstung angebracht sind, haben Tranach und seine Werkstatt früh und spät benutzt (vgl. dafür Abb. 86). Ein starkes Leben ist in dem Werke und prägt sich mit Lust und Gewalt der Empfindung in duzenbsältigen

Aleinigkeiten aus, noch in dem heimlichen nervenstarken Humor, womit in dem darmsartigen Gewimmel der toten Kinder einige der Posituren gegeben sind. Es sei noch erwähnt, daß, während Flechsig aus inneren Gründen die obige zeitliche Datierung verteidigt, sich andere, wie A. Woermann, nicht ganz davon überzeugen lassen wollten und das Bild lieber in die Zeit der "vierzehn Nothelser" weisen. Nach dem Temperasment, wenn man nach diesem allein gehen wollte, schiene es in der Tat eher in diese relativ jugendliche Zeit des Künstlers zu gehören. Sollte man aus dem Kostüm und,

was etwas für sich ist, aus dem spürbar fich betonenden Ro= stümsinn entscheiden, so würde man zeit= lich wiederum eher etwas hinuntergeben. in die späteren Lebens= jahre des Kaisers Maximilian. Dessen Hauptaufträge, Die fostümlichen Szenen= folgen, fallen in das zweite Jahrzehnt des Jahrhunderts, und es wäre keine Ber= fündigung an Cranach, anzunehmen, daß er auch daran ganz gerne würde beteiligt gewesen sein.

Etwa 1515 bis 1516 ist die An= betung der Rö= nige in Gotha (Abb. 19) entstanden, welchen Stoff Cranach um diese Zeit mehrfach behandelt hat. Ein Bild "von schöner frischer Fär= bung, weicher Behandlung, feinem lie= benswürdigen Ausbrud" (Nanitschek, Geschichte der deut= schen Malerei): die



Abb. 53. Luthers Frau. Schwerin. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 84.)

Köpfe der Könige finden sich auf stoffverwandten Bildern dieser Jahre wieder.

Ein immer wieder gerne von unserem Meister aufgenommenes Motiv ist die Verlobung der heiligen Katharina. Das in Wörlitz befindliche Gemälde (Abb. 20) gehört in das Jahr 1516, während das in Budapest (Abb. 21) erst etwas später zu sezen scheint. Jedenfalls hat es mit dem Wörlitzer Bilde und einigen anderen aus diesen Jahren die außerordentliche Länge im Unterkörper der erwachsenen Hauptsiguren gemeinssam; man erschrickt ordentlich bei dem Gedanken, daß diese Frauen ausstehen könnten. Mit Recht, wie die heilige Katharina und heilige Barbara (als Pendants) in Dresden zeigen, die wirklich stehen (Abb. 22). Nicht mehr ist diese Überlänge der Fall bei der (sitzenden) heiligen Anna selbbritt in Berlin, die schon dadurch aus



Abb. 54. Kurfürst Friedrich der Weise. Wörlitz. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 84.)

biesen Fahren herausgerückt wird (Abb. 23). Dahin beutet auch ber als Hintergrund verwandte Vorhang, der nicht vor 1518 begegnet und erst seitdem aufgekommen ist, um nun vielsach in dieser bequemen Weise, mit der Hinzutat von kleinen durch den Vorhang beschäftigten Engeln, verwendet zu werden.

Ein Bilb ungefähr von 1515 ift der heilige Hiero= nymus, ben die Cranachsche Werkstatt eben so gerne und oft dargestellt hat, wie die übrige Zeit auch (Abb. 24). Es fordert von selbst heraus zur Vergleichung im Land= schaftlichen und in der son= stigen Behandlung mit dem Christus am Ölberg ber Dresdener Galerie (Abb. 25). Der Christus an ber Säule von 1515 (Abb. 26) gibt uns wieder einmal Cranachsche Innenarchitektur zu schauen und, wichtiger, ein paar ganz vortreffliche Röpfe zu studieren.

Gewissermaßen einmal die Profilstellung, einmal die zugewandte Front vertretend, zeigen sich die zwei von uns abgebildeten unter den verschiedenen Kreuzigungen, die Eranach in dieser Zeit gemalt hat. In der Berliner Darstellung (Abb. 27) sinden wir uns an das Gemälde von 1503 erinnert; die charakteristischen Verknotungen oder der bauschende Flug der Hösstlichurze kehren bei den Gekreuzigten wieder, ebenso der freilich von selbst gegebene düster gewaltige Himmel und die Gestalten von Johannes und Maria. Aber sosort springen uns auch die inneren Unterschiede gegen 1503 in die Augen. Die Reihe der Jahre wird uns klar, über die hinüber der Meister sich seines alten Vildes erinnert, und wir spüren dennoch die Liebe, womit es geschah, spüren die schon gerne an früher Gegebenes zurückgreisende und sich anlehnende Phantasie. Ist diese Kreuzigung von 1515, so ist etwas später, etwa 1518, die in Frankfurt besindsliche (Abb. 28) entstanden. Hier drängt sich sowohl der Vergleich mit den alten Holzschnitten auf, wie mit der Magdalena in der Kreuzigung von 1515, während andere Gestalten und Gesichter in Gemälden eben dieser neuen Zeit ihre genaue Wiedervertretung haben. Der Schurz ist beutlicher als je nach Dürers Dresdener Kreuzigung von 1506.

Schwierigkeiten hat die Zuweisung der Hollen fahrt und Auferstehung gemacht, die sich in der Stiftskirche zu Aschaffenburg befindet (Abb. 29). Janitschek setzte sie in den Ansang der zwanziger Jahre. Flechsig neigt mehr der Zeit von 1515 zu, auf Grund starker Anklänge in den Gesichtern an sichere Gemälde des älteren Cranach aus dieser Zeit.

Die Datierung 1518 für das im Leipziger Museum befindliche Gemälbe Der Sterbende (Abb. 30) ist gegeben durch die Widmungsschrift um den Oberteil des Bildes. "Dem besten Vater — nämlich dem 1490 gestorbenen Arzte Valentin Schmitsburg — stiftete es Heinrich Schmitburg zu Leipzig, Doktor der Rechte"; in der dortigen

Nikolaikirche war dieses gemalte Epitaph aufgerichtet. Bas Cranach hier in ein Gemalbe gebracht hat, sind die herkömmlichen Darstellungen der "Ars moriendi", einer der bekanntesten Buchgattungen damaliger Zeit, die schon vor der Erfindung der Buchdruckerkunft in Tafelbrucken, d. i. hölzernen Stereothpdrucken, hergeftellt und verbreitet worden war. Es ist der alte Streit des Himmels und der Hölle um die Seele, was hierin bargestellt wurde; aber in bem Eranachschen Bilbe ist ber echte mittelalterliche Geist und vielleicht auch die echte Werkheiligkeit nun doch schon heraus. Würde man aber derartiges auf Kosten des Künstlers setzen können? Ich benke, schwerlich. Cranach tat seinen Bestellern nicht weh. Aber die Leipziger Stimmungen waren wieder zunächst durchaus nicht für Luther. So bleibt hier mancherlei offen zu fragen, gerade worüber man fo gerne Bestimmtes wußte. - Priefter, Arzt und Notar walten in bekannter Weise ihres beruflichen Amtes, der lettere schreibt als Testament (lateinisch): der Testator vermacht seine Seele Gott, seinen Leib der Erde, seine Güter den Verwandten. Letztere sieht man ja auch schon tätig, und ein Teufel hält ihnen zuvorkommend die Schakkiste auf. Nach der Seele aber, die schon jetzt zur Entscheidung ihres Schicksalls steht, öffnet die Hölle ihren Rachen. Die Lebensalter des Berftorbenen präsentieren sich auf bem Bildraum über ihr in wenig anmutigen Symbolifierungen, gegenüber halt ein Engel die Zettelchen mit den "guten Werken". Und diese Aufschrift sieht unzweifelhaft

echter und älter aus, als oben rechts die Salvacio ex agno. Sie sagt ja allerstings dasselbe, wie die Duersüberschrift, die den Inhalt des 144. Psalms bündig zussammenfaßt. So begegnen sich — doch vielleicht nur im jezigen Zustand des Vildes! — die alte und die neue Rechtsertigungssehre auf derstelben Tafel.

1785 wurde das Bild von seinem Plate in ber Nikolaikirche entfernt und auf den Boden, das Gewölbe ber Kirche getan. Aber nicht für lange; schon damals war die Zeit im Werben, die für alles deutsche Altertum das lebens= vollste Interesse hatte, die Romantik, und als 1815 das Bild mit anderen zusammen auf dem Boden der Kirche gesehen wurde, von dem jungen Kaufmann Quandt, da war die allgemeine Auf= merksamkeit und Freude groß. Auch Goethe sah das Bild nebst den sonst von den Kirchengewölben hernieder= geholten, auf der Leipziger Stadtbibliothek, und er berichtete davon mit einer besonderen Lebhaftigkeit in sei= nem kleinen Auffat: "Nach-



Abb. 55. Johann der Beständige. Dresben. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 84.)

richt von altdeutschen, in Leipzig entdeckten Kunftschäßen." "Nicht zu beschreiben ist die Zartheit, womit das Bild" — der Sterbende — "ausgeführt ist, und vorzüglich haben die größten wie kleinsten Köpse eine musterhafte Bollendung und Ausführung; auch sindet sich sehr selten hier etwas Verschobenes, das in Eranachs Köpsen oft vorkommt."

Erinnern diese letten Worte Goethes wieder einmal sehr nachdrücklich an die unwillkürliche Cranach = Vorstellung, die dis vor kurzem jeder von uns in sich trug, so stellt sich dieser allgemeinen Cranach = Vorstellung desto abweichender gegenüber, und

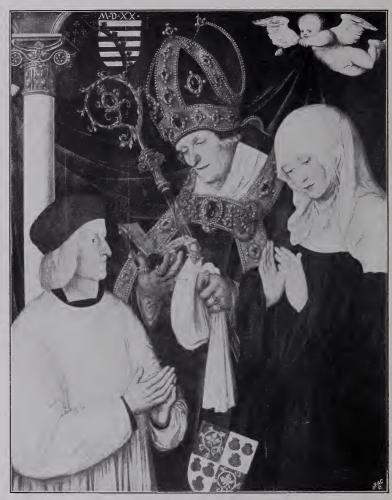

Abb. 56. Berehrung des heiligen Wilibald und der heiligen Walburga. Bamberg. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 84.)

zwar nicht bloß der sonst am meisten "verschobenen" Augen wegen, der als Abb. 31 wiedergegebene Altarflügel von Schloß Siebeneichen bei Meißen, in freiherrstich von Miltisschem Besitz. Es ist insbesondere die Außerlichkeit der sessen, scheine, wie sie sonst die süddeutsche Kunst hat, die uns zunächst gar nicht als Cranachisch in den Sinn will. Aber wiederum brauchen wir nur die Gesichter und Gestalten anzusehen, wie Cranachisch sie sind. Es ist Schülerhaftes in dem Werke, namentlich zeigt solches die nicht bewältigte Fältelung der Schürze, wo die Weise der Werkstatt undes holsen mit ihrem Gewohnten auszukommen sucht, ohne daß es gelingt. Dadurch, daß

die Cranachschen Saumfalten schnellweg, aber ungeschickt in die Mitte der Schürze gelegt sind, kommt diese verunglückte Wirkung zustande. Flechsig setzt das Bild in die Zeit von 1516 bis 1518 und neunt es "höchst interessant als gemeinsame Arbeit von Lukas Cranach und seinem Sohne Hans".

Das Mabonnen gesicht von Breslau (Abb. 12), Darmstadt (Abb. 14), Karlsruhe (Abb. 33) können wir mit zutage liegender Deutlichkeit in weiteren Madonnen verfolgen.



Abb. 57. Christus am Areus, berehrt vom Kardinal Albrecht von Brandenburg. Augsburg. Rach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 88 u. 94.)

mit den leisen Abänderungen des Typus, die in solchen Fällen einer ungefähren Wiedersholung immer von den Künstlern angewendet werden oder sich von selbst einstellen. Berschiedene dieser Madonnenbilder benußen nun den schon erwähnten Vorhang. So die in Franksurt "mit dem grünen Vorhang", in Flechsigs Reihenfolge etwa 1525 bis 1530 datiert und als Werk des älteren Lukas nicht bezweiselt. Sie ist schlecht ershalten, größtenteils übermalt. Ferner begegnet der Vorhang in der sehr bekannten

Maria mit dem Jesuskinde oder Madonna mit der Traube der Münchener Pinakothek (Abb. 35). Sine Notiz auf der Rückseite setzt das Bild in das Jahr 1512, wozu der genannte Forscher bemerkt: "und doch spricht nicht nur, sondern schreit alles in dem Bilde gegen diese Jahreszahl: Maria und das Kind, die Engel, die Landschaft, die Karbengebung, die Form der Schlange" (der Künstlerbezeichnung), "das alles weist



Abb. 58. Kardinal Albrecht von Brandenburg als heiliger Hieronymus. Berlin. Kach einer Driginalphotographie von Franz Hanfftaengl in München. (Zu Seite 92 u. 94.)

auf eine viel, viel spätere Zeit, auf das Ende der zwanziger Jahre." Vielleicht läßt sich hierzu sa= gen: die Art, wie der Vorhang verwendet und die her= kömmliche Landschaft noch nicht erspart ist, deutet eher darauf, daß diese Urt Hinter= arundfülluna einigermaßen neu war und erst probiert Sie deutet wurde. noch nicht so sehr auf die spätere Zeit, welche dann mit dem Vorhang immer zwei Zwecke auf einmal er= reichte: größere Be= quemlichkeit in der Herstellung und grö= kere innere Ruhe im Bilde. Eine weitere. fich weisende für Sandhabe bietet sich für die nähere Unter= suchung noch: die spezifische Art der Verzeichnung in Ar= men, Schulter und Füßen des Chriftus= findes. Läßt man den "Eindruck" gel= ten, so weist er, mit dem in dem Bilde hervortretenden Tem= perament zusammen, eher auf ältere Zeit. — Der vollständige

Borhang mit den nun nicht mehr so temperamentvossen, als vielmehr schon konventionell gewordenen Engeln, die ihn halten, begegnet auch bei der Ersurter Vermählung der heiligen Katharina oder richtiger Madonna mit Christussind, Katharina und Barbara (Abb. 36). Hier wird man dem oft genannten Forscher leicht zustimmen, daß das Bild nicht von 1509 stammen kann, wie einmal auf dem Rahmen gestanden haben soll, und daß 1529 sehr viel einleuchtender sein würde. Eine sehr ähnliche Landschaft, wie bei dem umstrittenen Münchener Bilde, zeigt die Madonna unter dem Apfelbaum in

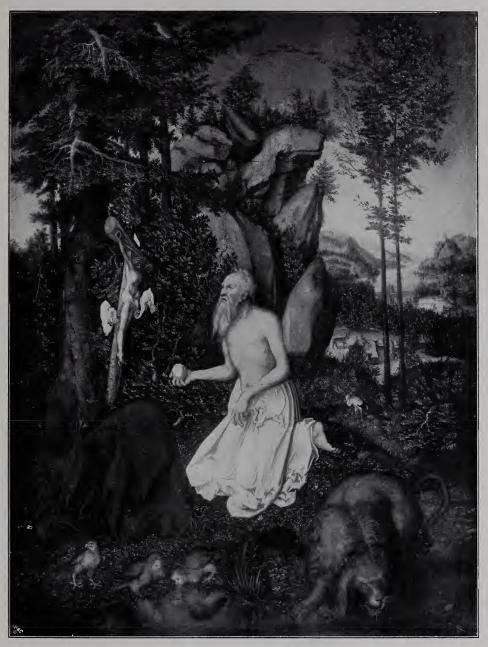

Abb. 59. Der heilige hieronhmus. Innsbruck. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 94.)

Betersburg (Abb. 37). Aber das beweift nicht viel; um so weniger, als die Behandlung keineswegs eine identische ist. Die Werkstatt im Wittenberger Flachlande besaß einmal ihren gewissen Vorrrat an Motiven für Berglandschaft, und sie arbeitete unverdrossen mit ihm, ob diese Studien nun einst direkt der Natur entnommen oder schon aus Hintergründen anderer Künstler fortgelausen waren. — In der Behandlung steht diese Petersburger Madonna sicherlich den Vildern näher, die mehr in den Ausgang der zwanziger Jahre

Abb. 60. Das Opfer Abrahams. Wien. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 94.)

weisen; ebenso durch Gesicht. Ausdruck und Gewand der Maria. Es ist die Ruhe und gewandte Sicherheit der späteren Zeit dar= in. Für die größere und liebevollere Sora= falt im Detail bietet sich als erklärender Umstand am nächsten der dar, daß ja, wenn solches erwünscht war, die geeigneten Kräfte auch außerhalb der Person des Meisters vorhanden waren, in seiner Werkstatt. Und zwar in erster Linie seinem Sohne Der Baum-Hans. schlag ist in der Tat so behandelt, wie auf Bildern, die mit der größten Wahrschein= lichkeit auf die Tätig= feit Hans Cranachs zurückgehen. Wir möchten eben die große Fragestellung nicht so formulieren: ob Ba= ter, ob Sohn, son= dern möchten minder grundsätlich allen Spielraum offen lassen, der bei einer so geschlossen in alter zünftischer Weise ar= beitenden, sich durch Rünstlerzeichen das

bes Meisters bedenden Werkstatt von selbst nahe liegt. Wir möchten also eine Zuteilung an die verschiedenen Hände in dieser Werkstatt nicht immer nur nach ganzen Bildern, sondern gelingendenfalls auch im einzelnen Bilde in Betracht ziehen, verschiedene Hände als an einem Bilde tätig gelten lassen.

Gänzlich verzichtet auf ein Hintergrundmotiv ift bei der Madonna mit dem Kuchen in München und bei der Unterbergerschen Madonna in Junsbruck. Für die erstere (Abb. 38) ist die Zahl 1529 durch Aufschrift gesichert, und es war kein Grund, daß sie angesochten wurde. Sie rechtsertigt vielmehr umgekehrt, daß eine Reihe



Abb. 61. Abam und Eva. Braunschweig. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 102.)



Ubb. 62. Abam. Dresben. Nach einer Bhotographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 102.)

verwandter Bilder aus sonstigen Gründen ungefähr in diese Zeit gezogen wird. — Die Innsbrucker Madonna (Abb. 39) ist dem dortigen Ferdinandeum von der Familie Unterberger geschenkt worden, daher diese Benennung zum Unterschied von der Cranachschen Mabonna in der Innsbruder Pfarr= firche, die den Ruhm hat, die "herrlichste aller Cranachschen Madonnen" zu sein, von außerordentlicher Popularität in den Alpenlanden, wo sie als wundertätiges Gnadenbild gilt (Abb. 40). Sie wird von Janitschek in bas Sahr 1517 gesetzt und kam als Geschenk des ernestinischen Kurfürsten Johann Georg I. an den Erzherzog Leopold, dessen Sohn Erzherzog Ferdinand Karl sie ber Stadt Innsbruck schenkte. "Das Oval Marias ist zu= gespitzter, als das der Madonna mit der Traube, aber das Gesicht bleibt von der zärtlichen Empfindung, welche das entzückend lebendige Rind in ihr hervorruft." Sie sieht nach allem, namentlich nach der Schlitzung ber Augen, viel jünger aus als 1517, und ist ein rechtes Beispiel für die Relativität des Ruhmes. Der Studienkopf zu ihr kehrt genau wieder in der Benus-Abbildung. — Um wieder auf die Unterberger Madonna zu kom= men, die stark übermalt ist, so stutt man doch, wenn Flechsig bemerkt: "es ist ein spätes Werk, etwa 1540/50 anzusetzen." "Die Schlange ist eine plumpe Fälschung, ist in bieser Form ganz unmöglich." Sie ist aller= dings ungewöhnlich mit ihren auseinandergerissenen Flügeln. Aber zwischen da und "unmöglich" liegen doch noch große logische Zwischenräume. Namentlich wenn man nicht unter dem Zwange steht, eine bestimmte auf die Schlange aufgebaute Hypothese nun an den Einzelfällen durchführen und sie dadurch beweisen zu müssen. Es fiele sehr schwer, das Bild so weit von den um 1529 ge= malten wegzureißen. Überhaupt: wurden

wohl noch so nahe der Zeit des Schmalkalbener Krieges aus der Wittenberger Werkstätte Madonnen erwartet? —

In der Zeit der sich vollziehenden Resormation und des seiner bewußt gewordenen evangelischen Bekenntnisses — um in diese Jahre mit anderweitigen Gemäldeserien einsutreten — ist verschiedenklich der der alten Kirche fremdere, neutestamentliche Stoff "Lasset die Kindlein zu mir kommen" von Cranach und seiner Werkstatt behandelt worden. Unsere Abbildung 41 gibt von diesen verschiedenen Darstellungen, die sich in Raumburg, Dresden, Leipzig, Augsburg und in England befinden, die erste genannte aus der Stadtkirche oder Wenzelskirche in Raumburg wieder. Eine Fülle von Anziehendem ist in dem Bilde, sei es durch Bewegung und Ausdruck Christi, der Frauen und der Kinder, sei es dadurch, daß wir in den männlichen Köpsen zur Linken die uns wichtigen Reminiszenzen aus Dürer verspüren, mit derselben Deutlichkeit, wie in ähnlichen

Eranachschen Kompositionen. Da die Datierung 1529 sich als hinfällig oder nicht mehr vorhanden herausgestellt hat, so ist es schwer, sie durch eine andere mit Bestimmtheit zu ersehen. Kostümliche Anhaltepunkte: die Barttracht der Männer — in diesem Falle nicht sehr viel beweisend —, das nirgends mehr vertretene weiße Kopftuch der Frauen, die mehr oder minder bewirkte Zudeckung der Halsentblößung durch ein Brusttuch oder durch den "Koller", d. i. Umhängekragen, deuten auf dasselbe, wie der Stoff an sich, nämlich auf die Zeit nach dem Wirksamwerden der Resormation.

Aus manchen Hinsichten rückt mit diesem Bilde zusammen die Chebrecherin vor Christus in der Budapester Galerie (fiehe Abb. 42). Sie ist von 1532 datiert. Natürlich beweist die Dekolletierung der Sünderin nicht gegen bas foeben Gefagte, benn, wie koftumgeschichtlich bekannt ist, erhält sich immerhin auch noch der unbedeckte breite Ausschnitt des Kleides bis in die Mitte der dreißiger Jahre. Nur paßt er eben nicht mehr dazu, wenn z. B. die Frauen ihre Kinder zu Christus bringen. Er hat zu dieser Zeit die Ehrbarfeit verloren, die er vor der Reformation mehr oder minder unbefangen besaß; finden wir doch zum Beispiel auf einem Bilde bes Schäuffelin die sämtlichen Zuhörerinnen des Predigers in der Kirche mit tief entblößtem Hals und Rücken, zu welchen reichlichen Darbietungen der natürlichen Hautfarbe dann sehr eigentümlich, um nicht zu sagen, pikant, die großen weißen Kopftücher oder leinenen Hauben stehen, die nach damaliger Schicklichkeit und Anständigkeit den Kopf und das haar verhüllen. — Das Vergnügen, womit in dem Cranachschen Bilbe der Chebrecherin die einzelnen Typen der Köpfe gegeben sind, wird bei manchen geradezu fünstlerische Roketterie. Nicht gänzlich unbekannt scheint uns der Thersites unter diesen Köpfen, der brave



Ubb. 63. Eva. Dresden. Rach einer Photographie von F. & D. Brockmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 102.)

Mann im Bilbe, ber ben ersten Stein aushebt; schon in dem frühen Holzschnitt vor 1502 begegnet dieses gemeine Gesicht ziemlich ähnlich und in derselben aufgereckten Haltung, nämlich in dem Kriegsknecht, der mit dem Schwamm an der Stange hantiert. Gemäßigter, nachdenklicher sieht derselbe Kopf in dem Münchener Bilde drein, das denselben Stossbehandelt, ohne das gleiche Temperament wie das Budapester Bild aufzubringen (Abb. 99). Dafür ist aber mit der Frische der diesmal neuen Ersindung der prachtvolle Pharisäer zur Linken hinzugekommen, der die Klemmerbrille aufsetzt und etwas von dem entsichlossenn Humor hat, der uns in solchen Gestalten auf altniederländischen Gerichtse oder Umtsstudenbildern dieser Zeit begegnet. Die Figur steht eigentümlich gesondert und des herrschend in dem sonst etwas matten und zum Teil handwerksmäßigen Gemälde da.

Gehen wir zu den Bildniffen über, so treten uns höchst eindrucksvoll die des S. 24 erwähnten Herzogs Heinrich des Frommen zu Freiberg und seiner Ge-

mahlin Katharina entgegen, die sich jett in Dresden besinden (Abb. 43 u. 44). Sie sind nach der Datierung 1514 gemalt. Man übersieht es fast vor lauter Kostüm, wie gut diese Bildnisse sind. An dem rot-grünen Schlitzanzug des Herzogs besinden sich noch die Schellenglöcken, die mehr denn ein Jahrhundert für seinere Leute unerläßlich gewesen waren und um diese Zeit nun allmählich an die Narren kamen, gerade wie der Gugelzopf und ähnliche Herrlickeiten vergangener Wode auch. Mit exquisiter Feinmaserei ist alles durchgesührt, dis in das wettinische Wappen auf dem einen Fingerring, oder dis zu dem Nelkenkranz, den der Herzog nach einer im Absterden begriffenen mittelalterlichen Festsitte trägt; und vor allem ist mit solcher Feinmalerei das vortrefsliche Gesicht behandelt. All das gleiche gilt von dem Bildnis seiner Gemahlin, der zwei Jahre zu-vor, 1512, von ihm heimgeführten Mecklendurgerin Katharina, mit ihren Kingen und mit Halsschmuss und Viel mehr goldenen als



Abb. 64. Sündenfall und Erlöfung. Gotha. (Bu Seite 104 u. 106.)

roten Brokatkleid, worin also die Farbenzusammenstellung so vieler späterer Eranachscher Frauenbilder mit einem frühen Superlativ einsetzt. Mit Interesse wird man, sowohl im persönlichen, wie im künstlerischen Teil, die Vergleichung begrüßen, die wir dadurch haben, daß Cranach denselben langen Herzog auch noch 1537 wieder gemalt hat (Abb. 45), also zwei Jahre, ehe er durch den Tod seines Bruders Georg des Bärtigen das Haupt der albertinischen Linie und regierender Herzog im sächsischen Gendesteil wurde und die Reformation damit auch hier freie Hand bekam. — Wir schließen diesen Wildenissen sowischen den Kleide und der Ausstattung nach vornehmeren Hern, das 1526 gemalt worden ist (Abb. 46). Die Kleidung ist rot und weiß, an der goldenen Halskette werden Kinge getragen, gerade wie auf den Bildern der verschiedenen ernestinischen Kurssürsten, auch das modische Haarnetz ist golden. Ungewöhnlich ist die kotelettemäßige Bartstracht, die uns kostümgeschichtlich eigentlich erst nach den Besreiungskriegen geläusig wird. Ein weibliches Bendant zu diesem Bilde ist zwar vorhanden, aber überaus verdorben.

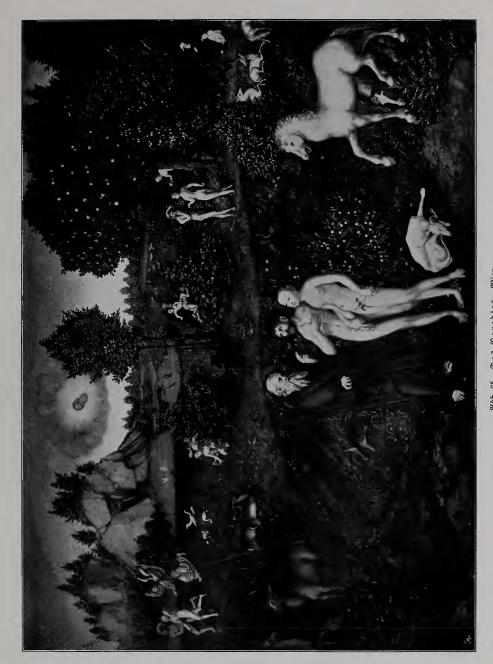

Ab. 65. Das Parabies. Wein. Brein Reun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York. (Bu Seite 106.)

Im gleichen Sahre 1526 verlobte fich der Sohn Kurfürst Johanns, Johann Friedrich, mit der Pringeffin Sibylle von Rleve. Mus diefem Unlag find bie Bilbniffe bes jungen Paares entstanden, die wir als Abbildung 47 und 48 bringen. Sie sind 1526 datiert. Aber die Hochzeit hat erst Anfang Juni 1527 in Torgau stattgefunden (vergl. oben S. 40), und eher ist Sibylle sicherlich nicht in die Gegend gekommen. Trothem ist sie in Wittenberg 1526 gemalt worden, wenn man nicht künstficher annehmen will, das Bild sei zwar später gemalt, aber in das Verlobungsjahr zurückdatiert worden. Es spricht hiergegen mancherlei, was teils jogleich, teils noch wieder später (S. 116 f.) zu erwähnen sein wird. Daß man solche vornehmen Bildnisse, auch ohne daß die dargestellte Person dafür sitzen konnte, anfertigte, ist nun allerdings iehr oft in jenen Zeiten vorgekommen. Es gab ja Gründe genug, ein präsentables Bild einer — wie in diesem Falle — hohen Braut zu besitzen, nicht nur aus Rücksicht auf Besucher und in gewissem Sinne schon auf die Bffentlichkeit, sondern auch im Hindlick auf den weiteren Familienkreis des Berlobten. Es braucht nur, um ein bekanntes sonstiges Beispiel zu nennen, an das Bildnis der Johanna von Aragonien in Neapel von Raffaels Sand erinnert zu werben, das ber Kardinal Bibbiena bem Konig Frang I. von Frantreich zu fenden wünschte, oder an das lebensvolle Bildnis Frang' I. selbst, das Tizian nach einer Medaille gemalt hat. Es steht ferner burch urkundliche Nachrichten fest, daß in ber Cranachichen Werkstatt verschiedene Bilbnisse ausgeführt worden sind, zu benen bie Betreffenden auch nicht sagen, sondern wofür nur anderweitige Vorlagen vorhanden Eine solche wird demnach bestenfalls für das Bild der Sibylle gedient haben, die auf einem etwas späteren Beimarer Bildnis von ihr recht anders aussieht. Borlage scheint nur eine ziemlich flüchtige in der Ausführung gewesen zu sein, deshalb. weil im großen und gangen bas Bildnis mit bekannten Cranachichen Requisiten aus jener Zeit ausgerüftet worden ift. Aber dies gilt sogar bis in die persönlichen Züge hinein (worüber noch S. 117). Und zwar sind in diesem Falle Kostüm, Körper und fünftlerische Behandlungsweise ganz und gar von jenen Eigentümlichkeiten, durch welche der oft zitierte Cranach-Forscher Dr. Flechsig in sonstigen Fällen für den Sohn des Meisters, Hans Cranach, zu beweisen pflegt. Er jagt benn auch felber, wenn er sonft das Bilbnis der Sibylle dem Lukas Cranach nicht durchaus scheint absprechen zu wollen: "Dagegen halte ich ohne jeben Borbehalt bas Bilbnis bes Prinzen (Abb. 47) für ein ganz vorzügliches eigenhändiges Werk des Meisters." Wir mochten, während die Darlegungen Flechsigs mit diesen Worten schließen, noch eine nicht unwichtige Sicherlich hat der Hof bei dieser Gelegenheit doch kein Folgerung hieran reihen. anderes Bildnis geliefert bekommen wollen, als ein "richtiges" Cranachiches, er hat nicht wissentlich mit dem Werke eines sich unterscheidenden Mitarbeiters, auch des Sohnes nicht, abgefunden werden wollen. Und aus dieser Boraussetzung, die so gut wie Gewißheit ift, können wir den Schluß ziehen, daß die Werke, die hans Cranach neben bem Bater selbständig oder im überwiegenden Teil der Ausführung mit seiner Sand schuf, doch nicht betonen wollten, von ihm herzurühren. Mit anderen Worten, es ist immer der "Meister" Cranach als folcher, der liefert. Und das Künstlerzeichen nimmt das Entstandene zunächst und öffentlich für ihn in Anspruch, für den die ganze Werkstatt leitenden und vertretenden Bater, soweit überhaupt an eine Person gedacht wird, und nicht für einen einzelnen Mitarbeiter. Gin anderer Beweis hierfür liegt ja auch in ber Winzigkeit ber von Flechsig aufgespürten Unterscheidungen in den Schlangenflügeln. Wollten Bater und Sohn sich unterscheiden, so hätten sie es gewiß auf sichtbarere und sich besser einprägende Beise getan.

Von weiteren Bildnissen reproduzieren wir das eines jüngeren vornehmen Mannes in Schwerin (Abb. 49), das durch eine Ausschrift 1521 batiert und in der kostümlichen Zutat des gemusterten gelben Seidengewandes mit sicherer Schnellsertigkeit behandelt ist. Die Schlange des Signets ist im Leib offenbar von derselben Hand verstärkt worden, die sich in den Ausschriftzahlen betätigt hat. Wie Fr. Schlie, der verstorbene Organisator und Direktor der Schweriner Galerie, bemerkte, sieht es aus, als ob die rechte Hand eine durch Verputzung oder Übermalung sortgebrachte Blume oder

bergleichen gehalten habe. Das scheint sich nun freilich sofort zu widerlegen durch das gleich zu nennende Bildnis des Vaters Luther, der die Hand ganz ähnlich und ebenfalls ohne eine Blume oder dergleichen hält. Eher möchte man denken, es sind Handhaltungen auf anderen Gemälden studiert worden, wo eine Blume zugefügt war. Ferner meint Schlie, das Vild sei 1521 auf 1522 gemalt, daher jene Aufschrift beider Zahlen.



Abb. 66. Benus mit Amor als Honigbieb. Schwerin. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. A. Tamme in Dresden. (Zu Seite 108 u. 112.)

Allerdings, wie ein Zweiundzwanzigjähriger ober wie ein "Jüngling" (K. Woermann, Katalog der Cranach-Ausstellung in der Dresdener Kunstausstellung von 1899) sieht der Dargestellte in der Tat nicht aus.

Dann die Eltern Luthers, deren Porträts sich im Eigentum des Weimarischen Großherzogs auf der Wartburg befinden (Abb. 50 und 51; vgl. auch S. 40). Man wird sie zu den trefslichsten Bildnissen Cranachs zu rechnen haben, und seine interessierte

Sorgfalt in diesem Falle ist ja durch die nahe verehrende Beziehung zu dem Reformator mehr als genug begründet, ganz abgesehen von dem hohen Reiz dieser Röpfe für den Maler.

Bon ben älteren Bildniffen Luthers und feiner Chefrau, Katharina von Bora, die damals in ziemlicher Menge in der Werkstatt hergestellt wurden, geben unsere



Abb. 67. Benus mit Amor als Honigdieb. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfstaengl in München. (Zu Seite 110.)

Abbildungen 52 und 53 die beiden Bendants. die sich in Schwerin befinden. Sie stammen aus dem Jahre 1526, wie die Bezeichnung angibt. In dieser Zeit gab es auch sonst infolge des 1525 erfolgten Regierungswechsels viel in der Werkstatt zu porträtieren, und die Bildniffe beider Rurfürften Friedrich und Johann (Abb. 54 und 55) mögen Proben davon zeigen, solche, die beide der Cranachschen Signierung gewürdigt worben sind. Das Bildnis Friedrichs des Weisen ist aus dem Todesjahre noch. Bei Kurfürst Johann, deffen Bildniskopf 1526 datiert ift und ein wenig wie jener oft gemalte Beilige aussieht, dem man das oberfte Stud Sirnschale abgesägt hatte, tritt schon augenfällig das "Verschobene", wie Goethe sagt, hervor, bas bald zu einer Manie ber Bildnisse und ber Frauenköpfe aus der Wittenberger Werkstatt wird.

Wir kommen nun zu einer-Reihe von Werken, bei denen es unumgänglich ist, Hans Cranach mit größerer Bestimmtheit in den Vordergrund zu rücken. Da ist zunächst bas jett in Bamberg befindliche Gemälde: Wili= bald und Walburga, also die Gichstätter Heiligen, verehrt von dem dortigen Bischof Gabriel von Eib. 1520 gemalt (Abb. 56). Ein Bild ohne alle durch es sclber gegebenen Beziehungen nach Witten= berg und Sachsen, aber mit dem großen sächsischen Wappen unter der Jahreszahl versehen und mit absolut sicheren Hindeutungen auf Cranach und seine Werkstatt: burch ben Vorhang, die Sände, die Sandschuhe mit den Schliten für die Ringe, die in den zwanziger Jahren für die Cranachsche Werkstatt typisch werden, ferner durch die Gesichter und die Gesichtshaltung der beiden Beiligen, um nur einiges Außerliche zu nennen. Die Cranachsche Herkunft ist daher früher auch nicht bezweiselt worden. Sandrart hatte sie im Jahre 1675 ausgesprochen, und seiner Erwähnung ist zeit= weilig sogar der Wert eines urkundlichen

Zeugnisses beigelegt worden, wovon doch keine Rede sein kann. In neuerer Zeit hatten dann die Kunstforscher bald das Bild für eines der schönsten und persönlichsten Cranachs erklärt, bald es dem Meister und seiner Werkstatt gänzlich abgesprochen. In Bamberg selbst, wohin es aus dem Besitz der Eichstätter Bischöse durch allerlei Verkäuse und

Bersteigerungen gelangt war, ward es als Grünewald geführt. Janitschek wies es dem vielgenannten Unbekannten zu, der "ebenso Beziehungen zu Grünewald wie zu Lukas Cranach" hatte, dem Pseudogrünewald, in welchem Falle er, wie in einigen anderen, die Jdentität mit Simon von Aschaffenburg gelten ließ. Von Cranach also war es damit scharf gesondert, trotz der Gedankengänge und direkten Gegengründe, die sich dawider aussehen mußten. Die Lösung hat nun Flechsig darin gegeben, daß er den jungen —

sehr jungen — Hans Cranach als Den Maler dieses Bildes annimmt. Und zwar Zusammenhang damit, daß er ihm cine weitere Reibe von Gemälden zu= schreibt, die mehr ober minder eng mit dem Gichstätter Bilde sich berühren, aber aus mehr ober minderzwingenden Gründen nicht aut von Vater Lukas bem Cranach herstammen fönnen. Es sind dieses. in engerer Nennung, das von der Familie Pflock aestiftete Altarwerk in Unnaberg und die Flügelbilder des dortigen Bergknappschaftsaltars, sowie das im Bamberger Dom gemalte Rosen= franzbild, das mit auten Gründen in das Jahr 1520 zu feten ift. Diese Lö= sung würde mancher= lei erklären und dar= aus wiederum sich bestätigen. Es würde anzunehmen sein, daß Hans Cranach da= mals auf der ohne= dies für ihn voraus= zusetzenden Wander= schaft als junger



Abb. 68. Nachte Frau mit Schleier ("Benus"). Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 111.)

Künftler war. Durch die Wanderschaft würde wieder verständlicher, daß er sich zu dieser Zeit, statt an jegliche Gewohnheiten der väterlichen Werkstatt, hinneigungsvoll auch an anderweitige Vorbilder und Anregungen hielt, die ihm unterwegs zugänglich wurden; solche treten besonders überzeugend in dem Bamberger Rosenkranzbild hervor. Und die Existenz des Bildes mit den Sichstätter Heiligen würde zum mindesten einsacher werden, wenn man sich von Sichstätt aus an Hans gewendet hat, der um diese Zeit in Nürnberg war oder

vielleicht ohnedies in jenes Bistum kam, einsacher, als wenn man von Eichstätt aus sich in das serne Wittenberg an den älteren Cranach gewandt hätte, der in diesem Jahre zum Gevatter schon den Dr. Martin Luther bat. Letzteres übrigens ein Einwand, der den Nachlebenden stichhaltiger erscheint, als man ihn tatsächlich zu nehmen braucht, wenn man sich intimer in die Stimmungslage vertieft, die zu dieser Zeit in solchen Dingen



Abb. 69. Apollo und Diana. Berlin. Rach einer Originalphotographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 111.)

geltend war. Nicht bloß von der Cranachschen Seite her ist kein wirkliches Hemmnis, sondern auch von der Seite solcher bischöflichen Herren braucht ein unbedingtes nicht zu sein. Mit anderen Worten: es gab 1520 Bischöfe und Erzbischöfe genug in Deutschsland, die keineswegs schon wußten, welche Stellung sie zu der beginnenden Resormation nehmen würden, und die noch weniger einen Maler deswegen ablehnten, weil er personsliche Beziehungen zu Luther hatte. Aber damit wird eine Bestellung von Sichstätt aus

in Wittenberg noch nicht näher gerückt. Ebenso ist es einfacher anzunehmen, der bischöfliche Besteller sei nach dem Leben gemalt worden, als daß eine Borlage für sein Bilbnis nach Wittenberg gesandt worden sei. Endlich ist es einfacher, wenn Hans Cranach in der Fremde seine Bilder selbständig malt und dann nicht das väterliche Bildersignet



Abb. 70. Faunenfamilie. Donaueschingen. Nach einer Photographie von F. & D. Brockmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 112.)

darauf sett, als wenn der Vater als Schöpfer des Vildes ausnahmsweise darauf verzichtet haben sollte, dies zu tun. Das sächsische Wappen läßt bei der Urheberschaft des Hans zweierlei Erklärungen zu: entweder liegt hier doch irgendwie eine freilich wenig wahrscheinliche fürstlich sächsische Begründung vor, der Fall etwa, daß ein Geschenk gemacht wurde, und es braucht dabei ja nicht allein an den Wittenberger Wettinerhof

gebacht zu werden. Oder aber, der junge Künftler bezeichnete sich voll Genugtuung so breitspurig mit dem Wappen des Hoses, in dessen Dienst die Werkstatt stand, zu welcher er gehörte und der er entstammte. Berechtigt wäre dieser Stolz gewesen, denn das Werk ist schön. Und wieder ist es kein Grund gegen Hans Cranach, daß er in so jungen Jahren so gut gemalt haben sollte. Im Gegenteil. Gerade bei dem Milieu, worin er aufgewachsen war. Wenn er gerade als sehr junger Künstler so trefslich und sorglich malt, so ist dies aus denselben Gesichtspunkten zu beurteilen und verstehen, die uns seine bald eintretende leichtere Begnügtheit und gewisse Handwerksmäßigkeit verständlich machen. Indem aber das Bild dem Hans Cranach zugeschrieben wird, ist es leicht, schon in ihm eine Anzahl Gigentümlichseiten aufzudecken, welche dem späteren Hans Cranach (der Flechsigschen Zuweisung) zur Gewohnheit geworden sind. In der Tat steht dieses Ges

mälbe im Mittelpunkt und Drehpunkt ber ganzen Pfeudogrünewalbfrage.

Auch ein anderer bischöflicher Auftraggeber scheint sich an den Hans Cranach gehalten zu haben oder letterer von der Werkstatt aus persönlicher an diesen Auftraggeber Das ift Albrecht von Brandenburg, ber kurfürstliche herangelangt zu sein. Erzbischof von Mainz und zu Halle residierende Erzbischof von Magdeburg, auch Kardinal bes römischen Stuhles seit 1518. Bekanntlich gab ein Gelbgeschäft zwischen ihm und der römischen Kurie den Anlaß zu Tezels Ablaßhandel. Andererseits war Albrecht burchaus kein entschlossener Mann ber alten Kirche und Wiberständer ber Reformation. Er war ein weltmännischer und gebildeter Herr, der Mainz . und Halle mit schönen Runftwerken geschmückt hat, bem Sumanismus sehr gewogen war, Sutten zeitweilig an fich gezogen hat und noch lange Beit eine eigentumlich vermittelnde Stellung zwischen ber alten Kirche und ber Reformation eingenommen hat, nicht nur politisch, sondern auch persönlich. Die Bindungen, in benen er stedte und die zum Teil finanzieller Natur waren, hat er offenbar ftark, vielleicht noch bedauernder empfunden, als er kund werden laffen durfte; und daß Luthersche Schriften ihm zuweilen fraftig ben Text lasen, hat die Wirkung auf ihn gehabt, daß er um Wiederholungen davon herumzukommen und Luther möglichst versöhnlich zu stimmen suchte. Wir heben alles dies hervor, um die Bilberaufträge, die der katholische Kurfürst und Erzbischof nach Wittenberg ergehen ließ, nicht seltsam finden zu lassen. Und fie werden es noch weniger, wenn man sich der Meinung anschließt, welche bei der künstlerischen Tätigkeit für Albrecht den jüngeren Cranach in die ausführende Stelle rückt, Hans, ber auch auf andere bischöfliche Aufträge zurücksah und sich auf sie berufen konnte.

Es kommt zunächst in Betracht ein lebensgroßes Bildnis Albrechts in der Nach Flechsig "wohl noch vor 1525". Ein besseres, von 1526 Berliner Galerie. datiert, nur schlechter erhalten, ift in Petersburg, kleiner im Format. Ersichtlich ift das eine Bild auf Grund des anderen entstanden oder noch eher ist für beide dieselbe Borlage benutzt. Das Petersburger Bild hat die Cranachsche Bezeichnung. schließt nicht aus, sondern macht eher wahrscheinlich, daß der Bater mit diesem Bildnis zu tun hatte. Es könnte wenigstens unter seinen Augen hergestellt sein, womit dann wieder ber allgemeinere Kreis ber Möglichkeiten und naheliegenden Kombinationen, ber in diesen Fragen nie vergessen werden darf, sich auftut. Ferner haben wir den kurfürstlichen Kardinal als verehrenden Stifter bei einer Kreuzigung in Augsburg (Abb. 57), die uns nicht nur durch die Darstellung des Gekreuzigten selbst, sondern auch durch die spezifische Birke lebhaft die alten Kreuzigungen von der Hand Lukas Cranachs in den Sinn ruft. Ebenso burch ben wehenden langen Schurz bes Heilands, nur daß bieser hier selbstverständlich nicht gegen den Kardinal flattern durfte, sondern hinter das Kreuz weht. Bunderhübsch ist es, wie die feinen Birkenblätter gegen den himmel, gegen dessen düster ballende biblische Berfinsterung stehen. Ist das Bild ganz und gar von Hans Cranach, wie Flechsig annimmt, so hätte der junge Künstler, unter berechtigter und weitgehender Benutzung von Traditionen und älteren Werken der väterlichen Werkstatt, auch hier ein ihn sehr ehrendes Werk vollbracht. Flechsig stützt seine Meinung insbesondere durch das Gewand des Kardinals, das in dieser Weise gemalt auf Pseudogrünewald-Bildern vorfommt. Es bleibt nun wieder die Frage, ob Hans die von dem Vater früher geschaffenen



Aborgraphie von F. & D. Brodmanns Rachf. R. Tamme in Dredden. (Zu Seite 112.)

Arenzigungen so kopienhaft getren im Kopse haben konnte, wie dieser selbst, also die Frage, ob sie nicht lieber auch hier zusammen gearbeitet haben mögen. Was in dem Falle so gut wie sicher ist, wenn keine einschlägigen Skizzen und Studien mehr in der Werkstatt waren.

Mit Vorliebe hat sich Albrecht als heiligen Hieronymus darstellen lassen. Erstlich "im Gehäuse", im Gemach, wobei dann der allbekannte Dürersche Hieronymus-



Abb. 72. Lukrezia. Wartburg. Nach einer Photographie von F. & O. Brockmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 112.)

Kupferstich ohne viel Federlesens, doch mit einigen Zutaten und Veränderungen ins Eranachsche übersetzt worden ist. Das Bild ist von 1525 datiert, mit dem Cranachschen Signet, und befindet sich in Darmstadt. Ein zweites, ähnliches, befindet sich in Privat- besitzt in Potsdam, von 1526. Von 1527 ist dann, gleichfalls Cranachsch signiert, das sehr bekannte Vild des Erzbischofs als Hieronymus in der Landschaft, im



Abb. 73. Lukrezia. Feste Koburg. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. N. Tamme in Dresben. (Zu Seite 112.)



Abb. 74. Lufrezia und Jubith. Dresden. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.

Berliner Kaiser Friedrich-Museum (Abb. 58). Alle drei Bilber sind von derselben Hand und demselben malerischen Ton, welcher der des jüngeren Cranach ist. Der koloristische Unterschied von Bater und Sohn scheint in der Tat der sicherste Anhaltspunkt zu sein, noch sicherer, als die Folgerungen aus den entdeckten Abweichungen in der Schlange des Signets. Die grelle Art, wie der jüngere Cranach die Farben nebeneinander setzt,

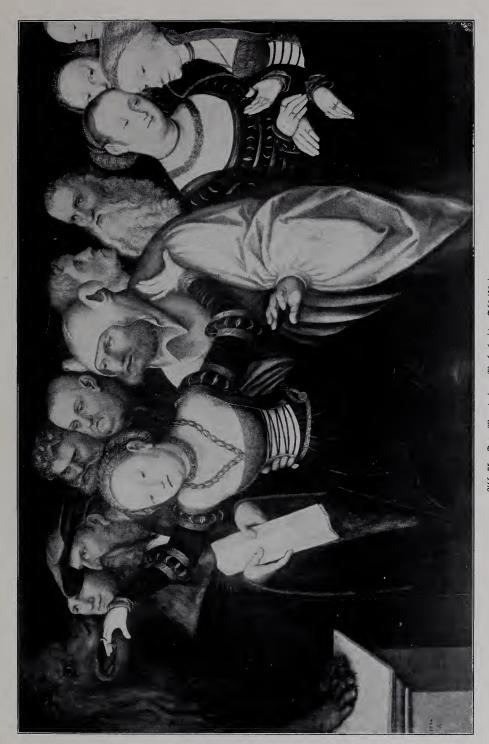

Alb. 75. Der Mund der Wahrbeit. Echleißheim. Rach einer Photographie von F. & D. Brockmanns Rachf. R. Zamme in Dresden. (Zu Seite 113)

ohne sich um die seinere einheitliche Farbenstimmung viel zu kümmern, auf die der Vater bei aller Kraft seiner Farbe hält, wird durch diese Hieronymus-Vilder deutlich repräsentiert. Auch die Liebe für recht vieles Getier tritt hervor, welche im Kranze der Hypothesen für den jüngeren Eranach in Anspruch zu nehmen ist. An dem Vater rühmt Scheurl die Kunst der Tierdarstellung, und wir bewundern sie namentlich in Eranachs Holzschnitten und den Kandzeichnungen zu Maximisians Gebetbuch. Eifrigeren Gebrauch als Waser davon zu machen schen sehn, dem alles bald viel flotter oder, besser gesagt, sorgloser von der Hand geht, als je bei all seiner gerühmten Schnelligseit dem Vater; Hans Eranach wird überhaupt rasch der Unbekümmertere, Leichtherzigere, — immer die Richtigkeit der Gesichtspunkte vorausgesetzt, worauf die Zuweisungen an ihn beruhen.

Da fügt sich gleich noch ein wirklicher heiliger Hieronymus, kein erzbischöflicher, hinzu (Abb. 59). Das Bild ift landschaftlich sehr schön, von höchster Sorgfalt und Beeiferung erfüllt, mit häufendem Reichtum und hingebendem Sinn. Gekreuziate des Kardinals Albrecht in der Landschaft (Abb. 58) ohne weiteres aus dem Albrecht mit der Kreuzigung (Abb. 57) übernommen erscheint, so läßt diesmal der Gefreuzigte unmittelbarer an die Art des Baters, ihn zu behandeln, denken, aber er braucht barum boch nicht für bessen Hand zu beweisen. Das Bilb gehört in der Tat zu den "vorzuglichsten und liebevollsten" bes Cranachschen Gesamtwerfes, wie Sans Sember im Berzeichnis des Innsbrucker Ferdinandeums, dem das Bild gehört, hervorhebt. unmöglich weist es in die Zeit von 1550-52, wo Cranach sich mit Johann Friedrich in Innsbruck aufhielt, was Woermann für wahrscheinlich hält. Es gehört fünstlerisch unbedingt in den Kreis der Bilber, die für den Kardinal und Kurfürsten Albrecht gemalt worden sind, das heißt, es gehört in dieselben Jahre. Und damals hatte Lukas Cranach ganz persönlich für so liebevoll sorgfältige Bilber kaum die genügende Zeit. Der Bater hatte vielleicht auch solche Ginfälle nicht, wie 3. B. den der beiden kleinen harpnienvögel im Bordergrunde mit den Menschenköpfen. Der Sohn fällt uns schon dabei unwillfürlich ein, der mit den jungen Humanisten verkehrte, deren Dichtungen in Bilder umsetzte und denen er ingeniöser, gebildeter als der Bater erschien; aus deren Kreise ist ihm ja auch der dichterische Nachruf gewidmet worden. Anderes, darunter die koloristische Behandlung bes Heiligen, weist noch merklicher auf Hans, respektive noch wieder auf den Pseudogrünewald. So erscheint das Bild als eines, das Hans als Sohn seines Baters und in beffen Nähe gemalt hat, vielleicht um recht einmal zu zeigen, was er als Mitvertreter ber Cranachschen Beise könne, und möglicherweise baraufhin gemalt, um den Erzbischof Albrecht zur Bestellung eines porträtmäßigen heiligen Hieronymus in der Landschaft zu reizen. So sieht das Bilb aus, wenn man der subjektiven Empfindung nachgibt. Und so sieht auch das Bild Abb. 58, Albrecht als Hieronymus in ber Lanbichaft, aus. Denn jebermann weiß, daß, wenn folche Bestellung gelingt und sie andererseits kein allzu besonderes und neues Ereignis mehr ist, man sich im Temperament und Fleiß ber Ausführung die Sache ichn etwas leichter macht, als man vorher, bis zum glücklich erlangten Auftrag, vorhatte. In diesem Verhältnis stehen die beiden Bilber, Hieronymus in der Landschaft und Albrecht als Hieronymus in der Landschaft, Abbilbungen 59 und 58, zueinander. Und in der Beziehung steht dem Kardinal in der Landschaft dann ziemlich nahe das "Opfer Abrahams" in Wien (Abb. 60). Daß es später ift, sagt es burch seine Datierung 1531. Das "Opfer", wenn es von Hans Cranach ist, zeigt eine schon wieder größere, rasch vorgeschrittene Sorglosigkeit gegenüber bem Kardinal in der Landschaft. Der junge Künstler macht es sich jett schon recht leicht in allerlei Dingen und malt damit freilich nun wieder unpersönlicher, mehr allgemein Cranachisch, d. h. oberflächlich Cranachisch; das wäre ja auch alles begreiflich und wurde zu ben sonstigen Beobachtungen über ihn stimmen. — Db wir in bem Abraham auf der Felszinne, derfelben, die in anderen Gemälben die Burg trägt, eine gewisse Porträtähnlichkeit mit Lukas Cranach finden dürfen?

Wir kommen nun zu dem Kreis von Gemälden, der bisher für das Publikum und im großen und ganzen doch auch für die Kunstwissenschaft die typische Vorstellung der



Abb. 76. Diana am Flusse schlafenb. Dresben. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 113.)

Cranachschen Tätigkeit gegeben hatte, zu den "echten Cranachs" im landläufigsten Aus-Es sind diejenigen Werke, die um den Namen Cranach den populären Vorstellungstreis bildeten teils durch die Art der zeichnerischen und malerischen Behandlung des Nackten in mythologischen oder biblischen Bildern, teils durch bestimmte weibliche Geftalten und Koftume. Mit anderen Worten, es sind die Cranachschen Benusbilder mit oder ohne Amor, die Gestalten der Judith mit dem Haupt des Holofernes und die sich erdolchenden Lukrezien, die Dianen in Waldlandschaft mit oder ohne männlichen Begleiter, die Rymphen oder Faunfamilien gleichfalls in Cranachscher Waldland= schaft, die Barisurteile; dann dieselben weiblichen Figuren kostümiert, wieder als Judith oder als Genrebilder, 3. B. alter Sünder und junge Diebin, die die Gelegenheit ausnutt; endlich jene Abam= und Evabilber ober größeren biblischen Darstellungen, bei benen es nicht auf das Religibse, sondern auf den Aft ankommt. Das aber ift nun in Wirklichkeit, um dies sogleich vorweg zu sagen, der Kreis der Bilder, worin sich uns ohne Zweifel hans Cranach mit seiner Tätigkeit am personlichsten zeigt, gleichviel ob man nun in allen Fällen glaubt, sich an ihn ganz allein halten zu muffen und ihn überhaupt schärfer innerhalb der Werkstattätigkeit herauszusondern, oder auch nicht. Und die Zuweisung dieser Bilder an den Sohn paßt auch besser zu der allgemeinen Sachlage. Zu der bürgerlichen Stellung und den Lebensinhalten des Baters wollten jene sich uns nie recht fügen. Freilich gilt derlei nicht als künstlerischer und auch nicht eigentlich als ein kunftgeschichtlicher Gesichtspunkt; mancher Künstler mag die Achsel darüber zucken, wenn gesagt wird, diese Art Dianen und Lufrezien paßte dem Motiv nach zu dem Vater nicht so gut. Aber nichtsbestoweniger darf und muß es der Kulturhistoriker und Zeithistoriker aussprechen. Wer einigermaßen in die Jahrzehnte der Reformation und in die Lebensauffassungen des Lutherschen Kreises eingelebt ist, die man darum nicht als prude zu bezeichnen braucht, der sagt sich ohne weiteres, es war schon richtiger und paßte besser, wenn der hochehrbare Bürger und Ratsherr der nord= deutschen residenzlichen Kleinstadt, der persönliche Freund der Resormatoren, der die Fünfzig des Lebens überschritten hatte, diesen Freunden sagen konnte, die Bilder solcher Art, die in seiner Werkstatt bestellt und hergestellt würden, die lasse er zwar auch gelten, aber mache er nicht selbst. Der Sohn steht anders; er hat mit den Reformatoren nicht in dieser Beise Fühlung und Beziehung, er malt ja zum Beispiel auch noch für den

leichtherzigen und humanistisch angeregten hohen Kirchenfürsten von Mainz und Magdeburg, er hat überhaupt die persönliche humanistische Fühlung und die mit den mythoslogischen Stoffen viel mehr, als der Bater. Dieser war nur als Malerlehrling aufgewachsen, Hans schon als eines berühmten und vornehmen Künstlers Sohn. Und so empfinden wir nun noch näher dem Hans Cranach den Wunsch nach, nach Italien



Abb. 77. Parisurteil. Privatbesig in Darmstadt. Rach einer Photographie von F. & D. Brockmanns Nachs. N. Tamme in Dresden. (Zu Seite 114.)

zu gehen, wo zuerst die Renaissance die weltlich poetischen Stoffe erweckt und Künstler von sagenhafter Berühmtheit diese verkörpert hatten.

Das ist natürlich nur ein, immerhin zur Geltung zu bringendes Moment, keines, von dem man ausgehen und ohne weiteres folgern wird, aber eines, das doch in die Wage fällt. Im übrigen sagen die Bilder dieser Art durch ihre Eigenschaften es uns

genugsam, daß sie kein gewichtiges Eigentum des älteren Lukas Cranach sind, so wie wir ihn als Künstler kennen. Sie sind nur ein beliebtes und einträgliches Erzeugnis seiner Werkstatt, die diese einzelnen Stoffe gleich im halben Duzend oder mehr ausgeführt hat, sie dienen zum Kaviar für das vornehme oder zahlungsfähige Volk. Und zwar für ein solches, das nicht so sehr den Anspruch erhebt, sich an idealen nackten



Abb. 78. Parisurteil. Gotha. (Bu Geite 114, 115 u. 116.)

oder sonstigen Schönheiten ästhetisch zu erziehen, sondern das im Gegenteil gerade zusfrieden ist, wenn diese Gestalten zu dem den Herren geläusigen Milieu unmittelbar stimmen. Deshalb haben wir auch bei der typischen Cranachschen weiblichen Erscheinung, um nicht zu sagen, dei dem Cranachschen Kanon nackter Weiblichkeit nicht etwa an Rasseigentümlichkeiten, womit heute so viel gebildeter Unsug getrieben wird, zu denken. Jene Cranachschen Modelle und die danach gemachten Studien zeigen viel einsacher, was

die Tracht mit ihrem vielen Zwang seit Generationen aus diesen deutschen Körpern und ihren natürlichen Bewegungen zurecht geengt hatte. Was sie uns darstellen, ist das Ergebnis schon seit lange herkömmlicher Moden, die natürlich andererseits auch wieder den Kavaliergeschmack der Zeit im parallelen Sinn "erzogen". Unter diesen Gesichtspunkten sind die Cranachschen Figuren und deren Bewegungen den Bestellern und Bilberkäufern "schön" gewesen, und unter ungefähr denselben Gesichtspunkten haben die Cranachschen Frauenkörper, um die sich übrigens niemand in der Werkstatt allzwiel Mühe gegeben hat, auch dis auf den heutigen Tag ihr unmittelbar durch sie vergnügtes

und angezogenes Publikum gehabt.

Sprechen wir noch nicht von diesen Gemälden im einzelnen, sondern blicken allgemein über fie bin, fo burfen wir dabin zusammenfassen: Die Borzüge ber Cranachichen Beise finden in diesen Werken keine rühmliche Entwicklung mehr und ihre Schwächen werden deutlicher. Die älteren Cranachschen Bilder sind unbedingt die anziehendsten und die wertvolleren. Und auch die Madonnen der zwanziger Jahre sind feiner und tüchtiger als die Nymphen und Lukrezien. Diese neueren weltlichen Gemälde nach 1520, die in der Hauptsache auf Hans Cranach kommen, sind weit schwächer. Die eigentliche Anatomie hat ja zwar auch dem Zeichner und trefflichen Maler Lukas Cranach von Anfang an etwas fühlbar gefehlt. Seine Gesichter insbesondere sind stark und gut gesehen, mit viel Menschenkunde und Menscheninteresse frischweg gepackt und aufgefaßt. aber fie find auf der Malfläche nicht im gleichen Mage auch von innen ber gebaut, ihr anatomischer Bau behält immer etwas Unsicheres, man möchte beinahe sagen, fie haben eine innere Wackligkeit, eine echte Plastik ist in ihnen nicht beherricht, sie stehen vor dem Beschauer so sehr oft, als ob er falsche Perspektive sieht, nämlich dann so leicht, wenn fie im Halbprofil gegeben find. Dieses Unplastische, unsicher Berfvektivische tritt aber in den nunmehr zu behandelnden Gemäldegruppen immer mehr hervor. erweift sich damit als etwas, das die Werkstatt nicht mehr eingebracht und gut gemacht, sondern das sie im Gegenteil verschlimmert hat, in die Manier hinein. Körper bekommen etwas Flaches, Unkörperliches, das vergebens durch übermäßige Bewegungen der Glieder gut gemacht werden foll. Es fehlte bas echte unmittelbare Studium und außerdem die genügend strenge und zuständige Überwachung, die hemmung, und so geriet man ins innere Rutschen, in eine Art betonenden Kultus dessen, was zum Teil zwar zugemischte Gigenschaft, aber nicht Borzug des echten Lukas Cranach gewesen war. Diese Reigung und Manier ins extrem-cranachsche wird endlich zur Bizarrerie in den eigentümlichen Verschiebungen, um Goethes Wort abermals wieder als das nächstliegende zu gebrauchen, in der zunehmenden Schiefstellung der Augen und ähnlichen Dingen, die wir durch unsere Abbildungen lieber nicht so sehr vorzeigen möchten, ebenso aber auch in körperlichen Eigenschaften. Andererseits liegt die Schwäche dieser Gemälbe wesentlich Bang-Cranachicher Berkunft auf bem Gebiet ber Farbe, in ber leichten Begnügtheit, womit das Cranachsche Gold und Rot nun unzählige Male wiederholt wird, zusammen mit einem recht eintönigen Apparat von Koftumen, Hut, Haarnet, Fingerschmuck und durchbrochenen Handschuhen und ziemlich grob erdichtetem Halsschmuck.

Freilich bei allem bem halfen jedenfalls die gewöhnlichsten äußeren Bedingungen nach. Das Publikum der Zeit will "Cranachsche" Vilder, ihres guten Namens wegen, und nimmt sie schon damals um so lieber hin, je einfacher und gröber allbekannte Äußerlichkeiten und Zubehörstücke auf den Bildern ihm den "echten Cranach" verbürgen. Die so viel ganz gleichen Gesichter, Gestalten, Kostüme, Halsketten, Hüte, Hintersgründe werden nicht gemalt, weil die Werkstatt sich darauf verläßt, daß die Bilder sich ja doch zerstreuen und deshalb die Kunstfreunde deren große äußere Ühnlichkeit untereinander nicht so bemerken werden. Im Gegenteil: sie sollen sich ähnlich sein, um auf den ersten Blick auch von dem Ungebildeten — ob er nun der Käuser ist oder zu diesem als Besucher ins Haus kommt — als Cranachs erkannt zu werden. Denn die allermeisten besitzen doch ihre Gemälde nicht so sehr sich selbst, als zum Zeigen, und was nützt ein teures Bild, wenn der Besucher nicht ahnt, was da hängt, und sich in bewunderungsloses Schweigen hüllt? Aber gleichzeitig werden nun diese Cranachschen

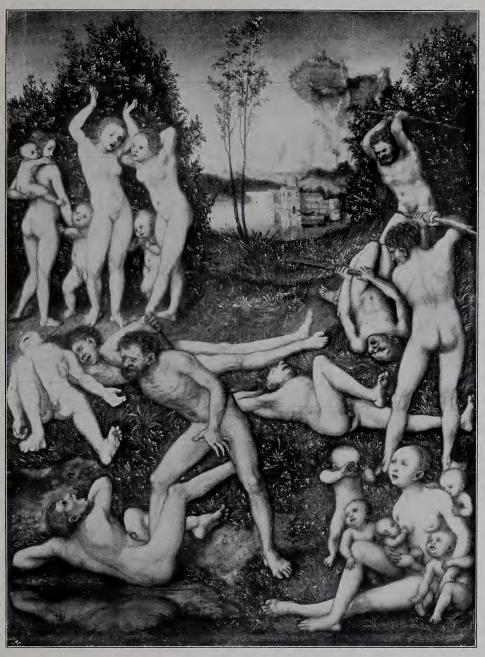

Abb. 79. Die Wirkung ber Eifersucht. Weimar. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. A. Tamme in Dresben. (Zu Seite 116.)



Abb. 80. Lüsterner Alter. Budapest. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 116.)

Taselbilder unbeschadet der immer gleichen Einzelheiten soweit in der Komposition und Kleidung variiert, daß die an sich beabsichtigte Ühnlichkeit der Bilder untereinander nicht zum plumpen Vorwurf werden kann. Diese eigentümliche Kunst der sustenatischen Permutation, worin die Werkstatt groß ist, wäre nicht geübt worden, hätte letztere anders gedacht, sich auf die Zerstreuung der Bilder verlassen. Das ist ja nach dem Gesagten das künstlerische Schicksal aller vielbeschäftigten Ateliers: die Abnehmer wollen keine

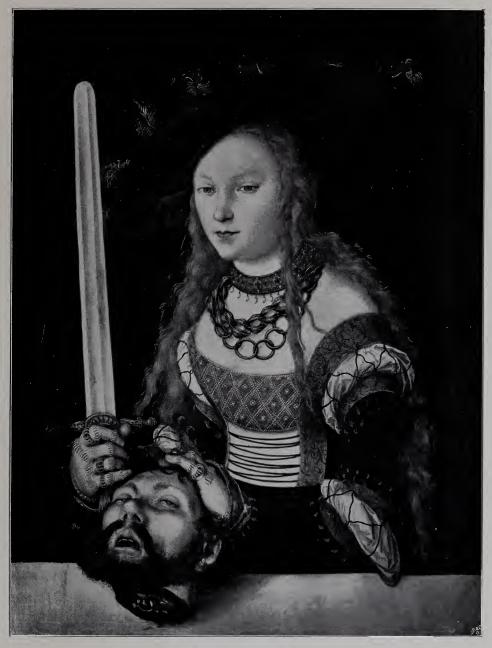

Abb. 81. Judith. Wien. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. G., Paris und New York. (Zu Seite 116.)

Bilber, worin der Künstler als ein neuer gegenüber seinen eigenen Werken, in neuen Problemstellungen und Versuchen erscheint. Und außer der sogleich ersichtlichen Herkunft kommt es den Abnehmern sonst noch an auf einen ihnen angenehmen Gegenstand der Darstellung, in sehr viel selteneren Fällen auf irgend etwas anderes, nicht einmal auf die Qualität der Aussührung im Einzelsall, die sie ja zumeist auch gar nicht zu besurteilen wissen.

Den frommsten Vorwand für Darstellungen des Nackten haben ja immer Abam und Eva geboten. Sie boten sich als solche schon dem Mittelalter dar, sobald dieses in den bedeutenden französischen und deutschen Vildhauerschulen, welche Kirchen und Kirchenportale mit Skulpturen versahen, zu dem Reiz der Wenschendarstellung, der Akt-Aufgaben erwachte. Abam und Eva bilden nach der damit eingeleiteten Tradition auch das am meisten benutzte Nuditäten-Wotiv der Künstlerwertstatt in der sächsischen Resormatoren Stadt. Wir heben aus den Vildern dieser Gesantgruppe heraus zunächst



Abb. 82. Faune und Nhmphen. Beichnung im Berliner Rupferstichkabinett. (Bu Seite 116.)

das von Lukas Cranach herrührende erste Menschenpaar Braunschweig (siehe Abb. 61). Welch ein Abstand gegen den Rünstlerstern. die in= nere Energie Dürerschen Baares! Und dabei ist das flaue Braunschweiger Werk eines derjeni= gen, auf die der Meister etwas gab, denn es ist im Gegen= sat zu verschiedenen anderen Darftellun= gen des Sündenfalls bezeichnet. Der Zeit nach wird es 1515 bis 1518 zu setzen fein, und es gehen ihm andere eigenhän= dige Darstellungen des Stoffes voraus. Die Eva erinnert im Oberkörper ohne wei= teres an die Benus von 1509, trot des auf ieden Fall ae= wechselten mitbeteilig= ten Modells. haben damit einen rechten Einblick in die selbsttreue Tradi= tion des Künstlers. sein Zurückkommen auf sich selbst und

seine alten Studien. Und wiederum haben wir den Übergang zu den Körpern und Gesichtern, welche später von der Werkstatt unter hauptsächlicher Beteiligung oder Führung von Hans Cranach so oft wiederholt worden sind. Denn in den Jügen dieser älteren, Lukas Cranachschen Eva meinen wir doch schon dasselbe Gesicht zu erkennen, das in den zwanziger Jahren soviel benutzt worden ist, als in der Werkstatt gebrauchsstähig vorhandener Studienkopf. — Diesem Menschendare gegenüber stellen wir dann das Doppelbild Abb. 62 u. 63, das ebenfalls bezeichnet und außerdem mit der Jahreszahl — 1531 — versehen ist. Hier ist nach einer ganzen Reihe von Anhaltepunkten an der Urheberschaft des Hans Cranach nicht zu zweiseln, und das Bild gewährt eine trefsliche



Abb. 83. Beibliches Jbealbildnis, sogenannte Sibhlle von Kleve. Betersburg. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 116.)

Gelegenheit, ihn mit der Weise des Vaters in älteren Jahren zu vergleichen. Das Ersgebnis springt um so deutlicher in die Augen, als dieser Vergleich, in Übereinstimmung mit dem eben Gesagten, die gleichen Köpfe der beiden Even oder richtiger der für beide benutzten Studien einschließt.

Auch in größerem Vortrag durch das erzählende Gemälde ist die Historie vom Paradiese mehrmals in der Wittenberger Werkstatt behandelt worden. Abbildung 64



Ubb. 84. Mādchenbildnis. Nationalgalerie in London. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 118.)

gibt das in Gotha befindliche Bild "Sündenfall und Erlösung" wieder, von 1529. Links oben treffen wir Abam und Eva unter ihrem Baume an. Abam ist in der Stellung fast genau derselbe, wie auf einem anderweitigen Dresdener, hier nicht absgebildeten Abam- und Evabilde. Und ebenso erinnert die Haltung und Gestalt der Eva an sonstige Figuren, insbesondere an die Benus in Schwerin von 1527. In der Gestalt des Teusels, der sich zu dem Tod im gleichen Berusseiser gestellt, waltet in herkömmslicher Weise die groteske Phantasie, die ja dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrshundert bei Darstellungen des Teusels nebst seinem Gesinde und der Hölle zu eigen war.

Auch auf anderen Eranachschen Gemälden kommen diese amusanten erschröcklichen Frazensgebilde vor. Und wir wissen ja auch, daß in der Eranachschen Werkstatt das in unserschöpflichen Greueln und Spukszenen schwelgende, derbhumoristische große Jüngste Gericht des Hieron. Bosch van Aken im Wiener Museum, ein wahres Arsenal von geistreichsabenteuerlichen höllischen Ersindungen, kopiert worden ist; die Kopie besindet sich jetzt

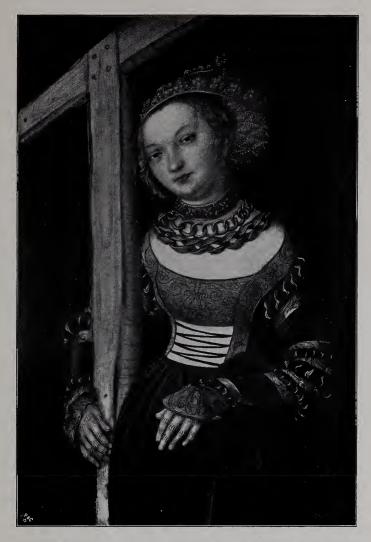

Abb. 85. Heilige Helena. Liechtensteinsche Galerie in Wien. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 118.)

im Berliner Museum. Auch ohne etwaige Beweise aus der besonderen Form des Eranachschen Schlangen-Signets wird man das Gothaer Sündenfall-Bild nicht für Lukas Cranach in Unspruch nehmen, weder der maserischen Behandlung nach, noch auf Grund der Komposition. Sie ist die leichtere Weise des Sohnes, der andererseits wieder bekannte Züge und Thpen der väterlichen Werkstatt und der eigenen, schon etwas älteren Bilder übernimmt; um ein Beispiel ersterer Art zu nennen: im Schurze des gekreuzigten Christus.

Ein Jahr später als jene große Erzählung des Sündenfalls ist das in Wien bestindliche Parabies gemalt, von 1530 datiert. Ein stofflich liebenswürdiges Bild, eine selbständige Loslösung aus dem verbrauchten Kreislauf der mittelalterlichen Sündensfall Behandlung, die wir stofflich sich kaum sonderlich dadurch verändern sahen, daß



Abb. 86. David und Bathseba. Berlin. Rad einer Driginalphotographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 68 u. 118.)

in dem eben zuletzt besprochenen Bilde (Abb. 64) die Erlösung durch Christi Opsertod und durch den Glauben kräftig betont ist. Das Wiener Paradiesbild, das von 1530 (Abb. 65), macht sich dagegen ganz vom dogmatisch Wichtigen frei. Es erzählt schlechtweg die biblische Geschichte vom Paradiese, von der Entstehung Adams aus dem Erdenskloß und von der Geburt Evas aus der Rippe durch die Versührungsgeschichte hins



Abb. 87. Der Jungbrungen. Berlin. Berlin. Retlin. Rezignialphotographie von Braun, Clément & Cie. in Lornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 119.)

burch und bis zu der leidigen Austreibung am Ende. Alles ausführlich und mit der gewandten Sorgfalt, um es so auszudrücken, gemalt, die in dieser Zeit für die Werkstatt thpisch ift, ohne viel Kopfzerbrechen, mit Benutung von Studienblättern, die wir längst kennen oder anderweitig wieder treffen; Vortreffliches, wie der Windhund im Vordergrunde, und gänzlich Verunglücktes, wie gleich daneben das Karusselhpferd, stehen bunt durcheinander. Im ganzen ohne Frage ein Vild, das zu maßgebenden Teilen auf die Liste des Hans Cranach zu sehen ist.

Bon den Evagestalten ist zur Benus hier ein sehr kurzer Schritt; sie stehen gelegentlich beide unter dem Apfelbaum, haben sogar dieselbe Arm- und Handhaltung.

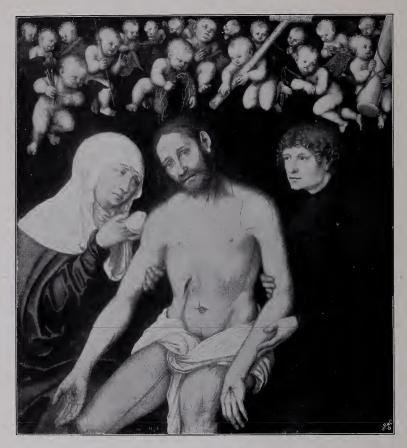

Abb. 88. Mittelbild vom Altar Herzog Georgs bes Bärtigen. Meißen. Nach einer Photographie von F. & O. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 120.)

Nämlich diejenige Armhaltung, womit Eva einen Baumzweig zum Schicklichkeitszweck benutzt, so wie es schon die mittelalterlichen Even mit diesem Baumzweig getan hatten, oder eigentlich mit dem realistischen Blätterbüschel aus der Barmbadestube, der dort zum Peitschen des schwitzenden Körpers gebraucht wurde. Diese evamäßige Arm= und Handhaltung begegnet und zum Beispiel bei der schon erwähnten Cranachschen Benus in Schwerin, mit Amor als Honigdieb; nur daß der Baumzweig selber in deutlich erkennsbarer Weise erst durch moderne Besitzer des Bildes oder in deren Auftrag hinzugesügt worden ist, aus jenem bekannten Anstande, welcher immer die Augen auf bestimmte Dinge richten muß (Abb. 66). Das Bild ist von 1527 datiert. Benus hat das Halsband um, auf das schon ihre älteren Schwestern nicht hatten verzichten wollen, und einen großen,

breitrandigen Hut auf. Bei der ganzen Art und dem Ausdruck dieser Figuren bringt der Hut doch jene niedrig-pikante Wirkung in keiner Weise hervor, welche durch solche Zutaten zur Nacktheit von neueren Künstlern gesucht wird. Und so darf man wohl bezweifeln, ob an derlei überhaupt gedacht, und meinen, daß der schöne Hut bloß eine gut gemeinte Zierde ist, um die Dame noch reizvoller und vornehmer zu machen, nach einer Psychologie, für die sich die mannigfachsten Analogien ausstellen lassen, gerade aus der Denkweise der einsacheren und minder gebildeten Leute heraus. Das Motiv des Bildes ist ein dem Humanistenkreise wohlbekanntes, einem pseudo-theokritischen Gedicht



Abb. 89. Flügelbilder zum Altar Herzog Georgs bes Bärtigen. Meißen. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresden. (Zu Seite 120.)

entnommenes: Amor stiehlt Honig, dafür stechen ihn die Bienen, und nun klagt er sein Leid seiner Mutter. Da antwortet sie ihm, daß die Wunden seiner Pfeile ja noch viel schmerzhafter seien. Ungefähr so wendet es auch die halb erloschene Aufschrift der Tafel oben in den Üsten des Apfelbaumes, die schwerlich ohne gelehrte Beihilse — durch die Freunde des Hans Cranach — hierher gekommen ist:

Dum puer alveolo furatur mella Cupido Furanti digitum (cuspide fixit apis) Sic etiam nobis (brevis et peritura voluptas) Quam (petimus tristi mixta dolore nocet). Das Bild ist schon nach inneren Merkmalen von Hans Cranach. Die korkzieherartige Beinstellung, die Tierpassion, die die Waldwiese im rechten Mittelgrunde mit Hirschen füllt, die Augenstellung und überhaupt die Art, womit der — auch für Masbonnen und sonst in diesen Jahren viel benutzte — Kopf gegeben ist, alles das weist auf ihn, die ganze körperliche Behandlung und Üsthetik der Venussigur. Aber das Bild ist sehr liebevoll gemacht, gehört zu den besseren, und um so mehr, als man sich längst in diese Art der "bekannten Cranachs" hineingesehen hat, so daß sie nicht mehr stört, wirkt es trot der schlechten Erhaltung als ein reizvolles und anmutiges Werk innerhalb seiner Gattung.

Beträchtlich später ist aus der Cranachschen Werkstatt eine andere, lebensgroße Benus mit dem Honigdieb Amor hervorgegangen, jest in Berlin (Abb. 67). Die spätere Zeit verrät sich schon allein in der größeren Verschobenheit und Verzeichnung des Gesichtes, desselben, das so viel zu Madonnen und anderen weiblichen Gestalten gebraucht wurde und seit Jahren der Werkstatt geläusig war. Außer der Junsbrucker Madonna (Abb. 40) entspricht diese Venus in Gesicht und Kopkhaltung auch einer Berliner Madonna mit Johannes und Jesuskinde, die sich eine Traube reichen. Gegen die Schweriner Benus wirkt das Bild, bei allen Schwächen, dadurch kräftiger, wie die Figur angepackt und ausgesaßt ist, oder vielmehr durch das kräftiger gewachsene Modell, welches einmal einen Teil dieser Formen zu den Studien geliesert hatte. Denn mehr als einen Teil darf man nicht sagen, und im ganzen ist diese Konupilation einer Figur recht unglücklich ausgesallen. Die Ungleichartigkeit der Schulterbreiten, die verzeichnete Schulter überhaupt kehrt wieder, die uns an einer ganzen Anzahl von Bildern der Cranachschen Beu mechanisch und unsymmetrisch zusammengestoppelt.

Die recht eigentlich beliebteste Aktsfigur, gewissermaßen den Kanon des Hans Cranach, schmal und glattdürftig, finden wir unter anderem in der Benus oder un-



Abb. 90. Ecce homo. Dresden. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 120.)



Abb. 91. Johann Friedrich als Kurprinz. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 120.)

bekleideten Frau des Städelschen Instituts in Franksurt (Abb. 68), die von 1532 datiert ist. Die Art, wie der jüngere Maler hier Kopfnetz, Halsdand und solche Dinge des handelt, dazu der Erdboden in seiner steinigen Blöße, das ist nun inzwischen auch von ihm schon öfter dem Bater nachgeahmt worden. Die schräge Stellung der Augen ersreicht bereits das Extrem. Sehr ähnlich ist dieser Figur die auf einem Bilde von 1533, im Besitz von Prosessor Anaus in Berlin, nur daß aus der Benus die sich erdolchende nackte Lukrezia geworden und der gleiche Körper, durch eine ungünstige Komposition der Stellung, noch viel mehr verzeichnet wirkt, als ob er es eigentlich ist.

Ferner begegnet diese typische Hans Cranachsche weibliche Figur auf dem Bilde Apollo und Diana in der Berliner Gaserie (Abb. 69). Das Bild ist älter als jene, 1530 bezeichnet. Die reiche landschaftliche Umgebung der älteren Bilder tritt hier noch wieder auf, mit einem stofflich anziehenden Wasser- und Stadthintergrund. Die nahe Verwandtschaft des Apollo mit den Abamgestalten braucht nicht erst hervorgehoben zu werden. Die Kopshaltung der Diana ähnelt sehr der heiligen Barbara auf dem Erfurter Bilde (Abb. 36), das ganz unmöglich früher auf 1509 datiert wurde und viel eher, wie wir schon oben erwähnten, von 1529 ist.



Abb. 92. Friedrich der Weise. Ussigien, Florenz. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 120.)

Bur Familie ergänzt wird das Paar der Aft= gestalten bann in einem Bilb der fürstenbergischen Galerie zu Donaueschingen, das sich durch die Sathrohren des als Adam alias allodle Faunenfamilie charakterisiert (Abb. 70). Auch der Löwe des Hieronymus hat sich eingefunden. Den be= sonders großen Lobpreis, den dieses Bild immer gefunden hat, versteht man nicht recht; es wirkt aller= dings frisch in der Farbe, wovon aber ein Teil, gegen= über anderen Werken, auf die Art der Erhaltung zu setten ist.

Mit der Jahreszahl 1518 bezeichnet ist die ruhende nackte Quellnumphe im Münchener Privatbesit (Abb. 71). Die reiche Landschaft ist von der Art, wie sie auf den später für Albrecht von Brandenburg oder überhaupt den in den zwanziger Jahren gemalten Bilbern begegnet, die dem Hans Cranach zugeschrieben werden. Dieselbe Hindeutung auf hans gilt von ber Beinstellung der Nymphe, ihrer Haltung überhaupt und den

Eigentümlichkeiten der Zeichnung. Aber an der Brunnenröhre ist nun zu dem Schlangensignet die Datierung 1518 gefügt. Wenn diese Datierung zutrifft, so würde das Bild einen nicht unerheblichen Einspruch gegen die ganze hypothetische Charakteristik des Hans Eranach darstellen, auf Grund deren die Zuweisungen an ihn erfolgen.

Indessen Bilde dennoch für Flechsig eintreten und möchte Verteidigungen unternehmen, in die er nicht eintritt. Erstlich ist es diese Art Beinstellung, die erst gegen zehn Jahre später (z. B. Abb. 66), gegen Ende des dritten Jahrzehntz, etwas Typisches sür die Eranachsche Werkstatt bekommt und dann behält. Aber auch das Gesicht der Nymphe mit der etwas aufgerichteten Nasensöchersläche begegnet als öfter benutzes erst eine Reihe von Jahren nach 1518. Es kehrt nämlich wieder in der nur teilweise entkleideten Lukrezia auf der Wartburg, im Besit des Schloßhauptmanns von Eranach, und diese Lukrezia ist 1525 bezeichnet (Abb. 72). Sie wirkt auch in den Zutaten, dem groben goldenen Halsschmuck durchaus Hans-Cranachsch, und der Leib ist derselbe, wie der der ruhenden Quellnymphe. Aber noch zweimal sonst, wenn nicht öfter, kehrt dieses Gesichts-modell wieder. Erstlich in der Lukrezia auf der Feste Kodurg (Abb. 73), die nach allem in eine Zeit nicht vor Ende der zwanziger Jahre gehört und die in ihren Verzeichnungen — die oft erwähnte Schulter — genau sich zu der Hans-Cranach-Reihe fügt. Ferner

kehrt das Gesicht, und zwar als Gesicht der weiblichen Hauptperson, wieder in dem Gemälde "Der Mund ber Wahrheit" in Schleißheim (Abb. 75), das ich aus dem Grunde dieser Zusammenhänge sogleich hier anreihe. Rur ist die zugrunde lie= gende Studie hier bei diesem Gemälde von 1534 ichon | abgebraucht, wenn man nicht sagen will, das Modell ist älter geworden. Daß es aber tatsächlich immer dasselbe Gesicht oder Modell ist, ergibt sich in den drei lettgenannten Fällen noch mit besonderer Deutlichkeit aus dem großen Ohr. Alle diese Sachlagen wür= den es nicht ungerechtfertigt machen, entweder einen Irrtum in der ohnedies nicht sehr deutlichen Datierung 1518 auf der Quellnymphe anzunehmen, auf die Weise, daß in die Jahreszahl bei einer Wiederherstellung irrtümlich eine 1 anstatt einer 2 eingesett sein könnte. Dber anzunehmen, daß die Quellnumphe in diefer Gestalt und zumal mit diesem Gesicht erst nachträglich in das Bild hineingemalt sei; man



Abb. 93. Johann der Beständige. Uffizien, Florenz. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 120.)

sieht tatsächlich auf der Malfläche der Holztafel, daß vor dieser eine andere Figur da war. Durch das Zutreffende einer solchen Erklärung würde sich das Bild mit der Duellnymphe sehr viel unauffälliger in die sicheren Gemälde aus der zweiten Hälfte der

zwanziger Jahre einfügen.

"Der Mund der Wahrheit" als Stoff ist zurückzuführen auf einen Volksglauben aus dem mittelalterlichen Rom, der in Deutschland wohl schon infolge der vielen Rompilger nicht unbekannt geblieben war, so daß nicht notwendig erst an humanistische Vermittlung gedacht zu werden braucht. Auch Pencz hat das Thema behandelt. Der Mund der Wahrheit — Bocca della Verità — ist die in der Vorhalle der Kirche Sta. Maria in Cosmedin aufgestellte kreisrunde große marmorne Flachmaske mit Mundöffnung, eigentlich eine antike Kloakenmündung; von ihr war die Meinung, daß wer beim Schwur die Hand in den Mund der Maske stede und falsch schwöre, die Hand nicht wieder herausbringe. In der sich gerne wiederholenden Cranachschen Werkstatt ist dieser Stoff unseres Wissens nur einmal und wohl nur aus einem besonderen Anlaß behandelt worden.

Mit der Quellnhmphe einerseits, dem Dianenmotiv andererseits eng zusammen gehört eine Zeichnung, die wir als Abbildung 76 reproduzieren und der wieder die geliebte Zugift an Tieren nicht sehlt. Sie ist besonders anziehend durch die geschickte und seine

Kunft, womit der ruhende Oberkörper behandelt ift. Alls Gemälde gibt eine der Quell-

nymphe ähnliche, ausruhende Diana in Kassel das stoffliche Mittelglied.

Verwandt sind dann wieder zwei Parisurteile (Abb. 77 und 78), von denen sich das erstere in Privatbesitz in Darmstadt, das zweite in Gotha besindet; außer ihnen gibt es andere ähnliche Behandlungen des Gegenstandes in Karlsruhe, in Wörlitz, Kopenshagen und verschiedentlich in Privatbesitz. Das Darmstädter Gemälde ist 1528 datiert und unbedingt, auch der Farbengebung nach, eines der Bilder, worin Hans Cranach der das Ergebnis bestimmende Künstler ist. Deswegen wird man darin auch nicht die auf die



Abb. 94. Luther. Ussien, Florenz. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York. (Zu Seite 120.)

Psychologie des Falles aufgewendete Sorgfalt suchen, womit — nach dem Bericht Flechsigs über ein auf Schloß Flechsingen im Kreis Gardelegen befindliches Barisurteil, das dem Lukas Cranach zu= zuschreiben sei — der Vater sich bemüht hat, wenn sie auch weniger in seinem Holz= schnitt von 1508 zu finden Daß die Landschaft ist. keine trojanische ist und daß sich für einen vornehmen Königssohn eine Ritter= rüstung gebührt, auf welche auch der beratende Merkur nicht gern verzichtet, wären in jener Beit Selbstverftand= lichkeiten gewesen, auch wenn Rünftler diese Stoffe direkt aus der Antike hätten entnehmen fönnen und fie nicht allermeist durch die Vermittlung von Dichtungen der Renaissance oder des späten Mittelalters kennen gelernt hätten. Schon jenes holzgeschnittene Parisurteil Lukas Cranachs von 1508 hatte Baris und Merkur phantastisch verzierten in Rüstungen gezeigt. nur für den gepanzerten Hirten, auch für uns ist

das Bilb ein Parisurteil. Drei Lieblingsmodelle der Cranachschen Werkstatt, die sich als solche zwar mehr durch die Gesichter, als durch die Körper unterscheiden, stellen sich nebeneinander auf, links die viel als Madonna Benutzte, rechts die beliebte Eva-Venus-Diana und in der Mitte das hübsche Mädchen, dessen Gesicht wir auch noch in prächtig kostimierten Figuren wieder tressen. Ersichtlich aber sind nicht unmittelbar drei verschiedene Mädchengestalten benutzt worden, sondern in bequemer Verwendung nur wieder vorhandene Studienvorräte für Figur und Gesichter. Das Vild ist mit viel Hingabe gemalt und in die Landschaft sind noch unverbrauchte Motive gebracht. Was alles nicht ausschließt, daß wir die wohlbekannten Fehler und Schwächen wiedersinden. So an der mittleren, den Rücken herkehrenden nackten Figur, welche Janitschek so sehr bewundert, die mehrsach von uns erwähnte, geradezu typische Schulterhypertrophie. Auch der

Kopf des Paris ist aus einem just vorhandenen, einigermaßen die geeignete Haltung ausweisenden Studienblatt so unbesehen und sorglos übernommen, daß der ritterliche Hirt direkt vorbeiguckt und daß deshalb der von anderen schon wahrgenommene dumme Ausdruck in ihn kommt. Eine Unterscheidung der Göttinnen, wer Benus, Juno, Pallas sein soll, ist nicht einmal versucht, sie hätte Weiterungen ersordert und die Sache uns bequem gemacht.

Zu diesem Parisurteil geben wir als Abbildung 78 noch die in Gotha befindliche Darstellung desselben Gegenstandes. Der Form des Schlangen-Signets nach müßte sie,

die bindende Richtigkeit der Flechsiaschen Beobachtungen darüber vorausgesett, aus der Zeit nach 1537 stammen, also der damals verstorbene Hans Cranach könnte nicht mehr beteiligt fein. Und doch hat gerade dieses Bild wieder so sehr viel charakteristisch Sans = Cranachsches. Der Ritter ist nahezu ibentisch mit dem von 1528, die am meisten rechts stehende Göttin finden wir dem Gesicht nach gerade bei Hans des öfteren wieder; das Pferd, das ungefähr so ist, wie er sie konnte, sei nur miterwähnt. Es fällt überhaupt sehr schwer, das Bild im ganzen weiter von 1528 wegzurücken, auch dann noch, wenn es nicht den fühleren Farbenton hat, der sonst bei Hans Cranach erscheint, wenn also insofern feine Beteiligung noch zwei= felhafter würde. Die Aufgabe des Künstlers ist hier ein wenig schwieriger ge= stellt, durch die Zusammen= drängung der drei weiblichen Figuren; doch kehren auch so noch altbekannte Züge des Hans in der Hal-



Abb. 95. Melanchthon. Uffizien, Florenz. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 120.)

tung wieder, zum Beispiel die Eva- und Venusbewegung der rechts stehenden Figur. Diese ist noch leichtsinniger und wunderlicher, als die S.110 besprochene Benus, aus zwei gänzlich verschieden proportionierten Körpern zusammengesetzt. Für die Felspartien der Landschaft, mit den Burgen, sind raschweg die mit am meisten von der Werkstatt benutzten Vorlagen hergenommen, dieselben, die schon Jahrzehnte früher auf schwäbischen Bildern von deren Meistern angewendet waren und die anschienend in letzter Linie auf die berühmte Burg Wildenstein im oberen Donautal zurückgehen. Der flaue schießende Amor ist besonders zu berücksichtigen, wenn man dieses Gothaer Parisurteil mit dem Darmstädter von 1528 vergleicht. Alles in allem, es fällt nicht leicht, der Flechsigschen Konsequenz, die sich aus seiner zeitlichen Ansehung "nach 1537" ergibt, zu solgen: "von Lukas Cranach dem älteren selbst." Vielmehr drängt sich gerade diesmal wieder die schon mehrmals

gewahrte Vielheit der Möglichkeiten auf, die durch den Werkstattbetrieb in seiner Eigenart gegeben waren, und in ihr mag irgendwie der Ausweg zu suchen sein. Die minutiöse Beobachtung an dem Schlangen-Signet beweist ja nicht einmal dann, wenn sie an sich zutrifft, immer ein und dasselbe. Warum sollte zum Beispiel der Meister der Werkstatt deren Zeichen nicht erst dann, wenn ein Bild endlich hinausging, darauf gesetzt haben, auf ein Bild, das schon länger halb oder ganz vollendet dagestanden hatte? Gerade die Parisurteile sind ja in nicht kleiner Zahl hergestellt worden, und, wie allein schon unsere zwei in problematischem Zeitverhältnis stehenden Abbildungen zeigen, doch im

engen handwerksmäßigen Zusammenhang miteinander.

Ein rechtes Unternehmen des Hans Cranach, welcher hier mit Sicherheit anstatt bes Baters in Betracht kommt, ist die figurenreiche Darstellung, die am bekanntesten ist unter bem Titel "Wirkung ber Gifersucht", aber gang offenbar guruckgeht auf Die antifen Dichtungen von den verschiedenen Weltaltern, in diesem Fall wohl durch Bermittlung neuerer Nachbichtungen. Wir bringen von den Gemälben biefer Art das Weimarer in Abbildung 79 zur Wiedergabe. Die Landichaft ift hier nebenfächlich und hielt kompositionell nicht besonders auf, der Baumschlag ist nur eigentümlich um die Figuren herumgewachsen ober herumgezogen. Der offene mittlere hintergrund ift mit einem Wasserschlosse geziert, das sich leicht in den Miniaturen der durch das ganze Abendland verbreiteten niederländischen Gebetbücher und Ralender darbot, worin genau diese Art von Schlössern viel vorkommt und ihnen entnommen werden konnte. Es steckt überhaupt viel lebhaft erfaßte, fremde Anregung in diesem Bilbe, was ja, gerade so, durchaus nicht kopierende Übernahme zu sein brauchte; zum Beispiel ist der in der Ber= fürzung am Boden liegende Mann ganz offenbar nach eigenen, die Aufgabe variierenden Studien unseres Künstlers gemalt. Das Motiv der Frau im Vordergrunde rechts hat auch noch für sich ungefähre Verwendung als "Caritas" in Cranachschen Gemälden, in Weimar, Antwerpen und Brüssel, gefunden. — Eine für sich bemerkenswerte Zeichnung geben wir als Abbildung 82, die eine intimere und deutlicher charakterisierende Bekanntschaft mit unserem Hans Cranach gibt, als seine für das Publikum bestimmten Gemälde. Sie ist am meisten anziehend durch die überaus individuell wirkende Mittelfigur des Fauns. Sonft stellt fie durch verschiedene Einzelheiten eine vermittelnde Brude dar zwischen ber "Wirkung der Eifersucht" und anderen bekannten Gemälden des jungen Künstlers; in dem Manne vorn links steckt sowohl der Ritter Baris mit seinem steifen Kopf, wie andererseits der Donaueschinger Faun.

Auf den mit dem Thema Weltsichkeit und Weiblichkeit viel beschäftigten Hans Cranach gehen ferner nun auch verschiedene Darstellungen von Liebesszen nurück, wie die Spottsuft sie gerne sah. Entweder steckt eine alte Person einem jüngeren Manne Geld zu, der dieses zwar erleichtert in Sorgen, aber sonst nicht sehr von seiner Aufgabe ersreut in Empfang nimmt. Oder verliebte alte Männer werden von jungen Dirnen, die ihnen in die Geldtasche greisen, bestohlen oder doch zu unsreiwilliger Freigebigkeit herangezogen. Das Budapester Exemplar letzterer Art, das wir zur Abbildung bringen (Abb. 80), ist dem weiblichen Gesichtsmodell nach nun schon bekannt, insbesondere aus dem Gothaer Parisurteil (Abb. 78), auf dem sie am meisten rechts steht. Daß sie aber nicht etwa die Hans Cranachsche Eva-Venus-Diana in eingetretener Verstrengerung und Analterung der Züge ist, ergibt sich aus der Jahreszahl des Budapester Bildes: 1522. Mit Einsschluß dieser Datierung beweist aber das Bild sür die Flechsissche Pseudogrünewald-Hypothese, indem der Alte jenes Bildes einzelnen wenig früheren Pseudogrünewald-Hypothese, indem der Alte jenes Bildes einzelnen wenig früheren Pseudogrünewald-Hypothese, indem der Alte jenes Bildes einzelnen wenig früheren Pseudogrünewald-Hypothese, indem der Alte jenes Bildes einzelnen wenig früheren Pseudogrünewald-Hypothese, indem der Alte jenes Bildes einzelnen wenig früheren Pseudogrünewald-Hypothese, indem der Alte jenes Bildes einzelnen wenig früheren Pseudogrünewald-Hypothese, indem der Alte jenes Bildes einzelnen wenig früheren Pseudogrünewald-Hypothese, indem der Alte jenes Bildes einzelnen wenig früheren Pseudogrünewald-Hypothese,

Die mittlere nackte Figur des Darmstädter Parisurteils, die vom Rücken gesehene mit dem großen roten Hut, kehrt mit ihrem Gesicht, aber in möglichst prächtigem Kostüm, in verschiedenen Gemälden wieder, die auf Hans Cranach zurückzuführen sind. Denn nach derselben Gesichtsstudie ist einmal die Tochter der Herodias mit dem Haupte des Täusers (in Budapest) oder eine Judith mit dem Haupt des Holosernes entstanden (Abb. 81 nach dem Wiener Gemälde), zu anderen Masen einsach eine hübsche junge Frau. Die zum letzteren Fall gehörige Abbildung 83 gibt ein Petersburger Vild wieder,

das 1526 datiert ist. Schon aus diesem Grunde kann es nicht gut die Sibylle von Kleve, Johann Friedrichs Braut, darstellen, als welche das Petersburger Bild in Katalogen bezeichnet wird. Selbst wenn man 1526 in Wittenberg bei den Cranachs eine derartig gut verwendbare Borlage für das Gesicht der Prinzessin Sibylle hatte, so wollte man sich doch schwerlich die Dreistigkeit erlauben, die Braut des Kurprinzen in Judithmotiven darzustellen. Denn die Petersburger Dame und die Wiener Judith

find ein und dasselbe Gesicht. Diefer Beweisführung kommt noch ein anderer Um= zugute: Wiener Judith ift dieses Mädchen offen= bar etwas früher ge= malt, als das Betersburger Bild, so daß bei letterem die Augen schon wieder um eine Rleiniakeit chinesischer, Cranachisch manie= rierter stehen, als auf bem Wiener Bilde. Vor 1526 war aber auf Sibylle gar fein Bezug in Wittenberg vorhanden. Es liegt also nach allem nicht so, daß das Betersburger Bild die Sibulle von Kleve vorftellen fann, und es liegt höchftens so, daß das in Betracht kom= mende hübsche Modell - das der zwei ko= ftümierten Bilder von 1526 und furz vor= her und bes nackten Darmstädter Parisurteils von 1528 mit feinem Ropf ein wenig hat mithelfen müssen, als 1526 das Bildnis der Si= bulle von Kleve. der Braut des Kurprin-



Abb. 96. Bugenhagen. Wittenberg. (Bu Geite 121.)

zen, in Wittenberg konstruiert wurde. — Ist dieses Mädchen das nach unbesinnlichem Geschmack hübscheste Gesicht aus der Eranachschen Werkstatt, und war es nach der Sorgsalt, womit es von ihr hervorgehoben und ausgestattet wird, auch offenbar das nicht am wenigsten geschätzte, so stellt sich in dieser Art Hübschheit daneben ein anderer Kopf. Man würde ihn sogleich für denselben halten können, wenn nicht die Partie von der Nase bis zum Kinn verkürzt und erheblich weicher wäre. Was aber dennoch nicht gänzlich ausschließt, daß aus Studien nach demselben Mädchen diese beiden Kopfthen entstanden sind. Diese zweite hübsche Eranachsche Schönheit vertreten unsere Abbildungen 84 und 85,



Abb. 97. Männliches Bilbnis. Im Privatbesig bes Geh. Rats v. Kaufmann. Berlin. Nach einer Photographie von F. & D. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 121.)

ein Mädchenbildnis der Londoner Nationalgalerie (Abb. 84) und die heilige Helena mit dem Kreuz, die von 1525 datiert ist, in der Liechtensteinschen Gaserie zu Wien. Der Kopf dieser heisigen Helena (Abb. 85) ist dem Künstler minder sein geraten, aber sehr geeignet, die soeben offen gelassene Möglichkeit zu stügen. So daß also Judith, Helena und die beiden zutatlosen weiblichen Bildnisse, Petersburg und Wien, in setzer Linie auf ein und dasselbe Mädchen als Vordild zurückgehen würden; sie stammen ja auch alle aus denselben Jahren und stecken in dem typischen Hanse Cranachschen Kostüm. Damit wäre dann erst recht gegen die Benennung des Petersburger Vildes als Sibylle von Kleve bewiesen, und die oben ausgesprochene Annahme, daß umgekehrt jenes Modell zur Aushilse in der 1526 zu Wittenberg in absentia porträtierten Prinzessin Sibylle darin stecke, erhält noch mehr Wahrscheinlichkeit, insosern als die drei Gesichter untereinander noch mehr Beziehungen und Übergänge ausweisen, als sonst jene zwei, "Judith" und "Sibylle".

Eine Übersicht über ben gewählten, aber einförmigen Kostümapparat, bessen sich um 1526 die Eranachsche Werkstatt speziell zur Verfügung des Hand Cranach bediente, enthält das Berliner Bild: David erblickt Bathseba, datiert 1526 (Abb. 86). Da sind die roten Aleider mit dem vielen Goldbesatz und der starken Fältelung, das offene blonde Haar, die Haube, die das Haar einfängt, der große rote Hut. Und zwar ist jedes Stück je zweimal auf die vier Personen verteilt: offenes Haar, offenes Haar mit



Abb. 98. Markgraf Georg von Brandenburg. Dresben. Nach einer Photographie von F. & O. Brodmanns Nachf. R. Tamme in Dresben. (Zu Seite 121.)

Hut, Haube allein, Haube mit Hut, letzteres der Vornehmsten, der Bathseba, vorbehalten, während ihre Begleiterinnen sich einsacher begnügen. Ein Musterbeispiel der sehr einssachen Art, wie die Werkstatt dieser Zeit ihre Variationss und Permutationskunst übt und aus wenigem Abwechslung und Reichtum zu schaffen vermeint. Die Gesichter sind uns in nahen Ühnlichkeiten bekannt, und die Zuschauenden trasen wir schon auf früheren Werken (Abb. 18) in derselben Art auf oberen Brüstungen in die Varstellung gebracht.

Wir kommen nun zu Vilbern aus der spätesten Lebenszeit unseres Meisters und schließen jenen mythologischen oder biblischen Darstellungen zunächst das gleichfalls hocheweibliche Thema vom Jungbrunnen (Abb. 87) an. Denn es wäre falsch zu meinen, seit dem Tode Hans Cranachs, der als der hauptsächliche Träger der Stoffe dieser Gattung erscheint, wären solche nachher in der Werkstatt nicht mehr behandelt worden. So wenig wir zwingenden Anlaß haben, den würdigen Lukas Cranach solcher Darstellungen wegen noch persönlich zu bemühen, so nahm er doch Aufträge der Art an, wenn sie von vornehmen oder anderen Liebhabern gestellt wurden. Unter der Regierungszeit des braven Johann Friedrich sind, archivalischen Nachrichten zusolge, Bilder mit "Buhlschaften" für die gastlichen Schlösser des Landesherrn bei Cranach in Auftrag gegeben und auf kurdie gastlichen Schlösser des Landesherrn bei Cranach in Auftrag gegeben und auf kurdie

fürstliche Rechnung bezahlt worden, und es eristiert zum Beispiel auch ein Cranachsches Bild in Privatbesitz, das die gesellig versammelten fürstlichen Herren in sehr freier Tanzbelustigung mit ihren Freundinnen zeigt. Hof- und andere Damen bei Hofe, um auch dies der Aufzählung wegen beizufügen, sind zu dieser späteren Zeit auch im Einzelbildnis in der Cranachschen Werkstatt porträtiert worden, übrigens ohne uns besonderen Reiz, persönlich ober künstlerisch, abzugewinnen. Aber dadurch interessiert das Bildnis der Christiane Eulenau (in der Dresdener Galerie), von 1534, wie genau sie in der Kigur bem Hans Cranachschen Kanon und auch im Gesicht seiner Benus-Diana-Eva verwandt ift. - Der Jungbrunnen aber nun, das ift ein wahrhaft herzerfreuendes Die alte, in jedem Menschen schlummernde sehnsuchtsvolle Mär ist hier mit einem vergnügten Humor behandelt worden, der dem Ganzen das frischweg Geglückte gibt und sich in einer Menge von Einzelheiten freies Spiel gewährt; es sei nur auf den wiß= begierigen tonsurierten Geiftlichen links, nabe ber Mitte ber Brunnenfassung, hingewiesen. Man spürt die Luft, womit die ausführenden jungen Maler in der Werkstatt — die in dieser Zeit viel mit handwerksmäßigen Fürsten- und Resormatorenbildern beschäftigt waren — das Thema aufgenommen haben; sie zuckt, wie aus der Erfindung im Ganzen, aus allen Einzelheiten heraus, mit Ausnahme allerdings der Felsenlandschaft, wo sich die Unluft und Abnutung des Motivs in der Behandlung allzu deutlich verraten. Wildensteinfelsen waren eben seit mehr als zwanzig Jahren allzu oft wiedergekehrt. Denn der Jungbrunnen ist von 1546 datiert. Und wieder durch die genaue Datierung ist uns das Bild auch von besonderem kultur- und kostümgeschichtlichen Wert. besonderen textlichen Erklärung bedarf es nicht, wie die alten Damen mehr oder minder mühselig, aber alle gleich eifervoll von der Linken herankommen und wie der beginnende Effekt des Berjüngungsbades sich bann schon mitten in bem Brunnenbecken an ihnen zeigt, um sich alsbald zur Rechten weiter in beutliche Ergebnisse und Fröhlichkeiten umzusehen. Aber es läßt sich auch in diesem Falle noch heraussuchen, wie trot der frisch-unmittelbaren Fnangriffnahme des Stoffes wieder ein paar alte Studienblätter hervorgekramt und schnellsertig benutt worden sind, zum Beispiel für die auf dem jenseitigen Stufenrand des Brunnens liegende Figur die Nymphe von Abb. 76, die ganz mechanisch und eher ftorend, um eine leere Stelle zu füllen, in die Erzählung hineingezerrt ist.

Aber wir wünschen vor allem mit größerer Sicherheit zu sehen, was wohl der alte Lukas Cranach persönlich um diese spätere Zeit noch habe schaffen mögen. Und dafür kommt aus äußeren und inneren Gründen der Altar in Betracht, den der oft erwähnte Herzog Georg, der Bärtige, wie man ihn in späteren Jahren nannte, für den Meißner Dom bestellte (Abb. 88 und 89). Hier sinden wir die Charakterzeichen des Meisters, wie wir ihn seit Beginn des Jahrhunderts kennen, auch wenn er sich von der Werkstatt, in erster Linie von dem jüngeren Lukas, einen Teil der Aussührung hat abnehmen lassen. Das Altarwerk ist 1534 datiert. Damit gibt es dann auch die ungefähre Datierung des Christus mit der Dornenkrone oder Ecce domo (Abb. 90) der

Dresdener Galerie, der eng mit jenem Altarwerke innerlich zusammengehört.

Ein paar Bildnisse mögen diese Auswahl — was sie zunehmend werden mußte — schließen. Zunächst Johann Friedrich, gemalt laut Datierung 1531 (Abb. 91). Sodann nochmals sein Bater und Oheim, die Aurfürsten Friedrich und Johann, datiert von 1533 (Abb. 92 und 93), hier wiedergegeben zur Beranschaulichung jener Art ernestinischer Fürstenbildnisse, wie sie der Werkstatt en gros in Austrag gegeben wurden und in häufigen Fällen einen zu diesem Zweck gedruckten, darausgeklebten und mitgesirnisten Text erhielten. Es ist uns nicht wenig wichtig und maßgebend, zu ersehen, daß selbst bei dieser Massenherstellung das Cranachsche Werkstattzeichen — auf unseren Pendants in dem Bilde Friedrichs des Weisen — nicht sehst. Eine ähnliche Helaungsweise gilt ja auch von einem anderen wiederkehrenden Paare, Luther und Melanchthon, das wir hier durch zwei Pendants von 1543, gleichsals Eranachschssigniert und datiert, vertreten sein lassen (Abb. 94 und 95). Der dem Meister so nahe befreundete und öster von ihm oder seiner Werkstatt gemalte Resormator Bugens

hagen, im Bildnis von 1537 (Abb. 96), und ein unbekannter 50 jähriger Mann im Berliner Privatbesitz, datiert von 1544, (Abb. 97) mögen diese Reihe beschließen. Wenn dieses letztere Bildnis seinem Wesen nach mit ziemlich großer Sicherheit dem jüngeren Lukas Cranach zuzuteilen ist, so hat es seine bemerkenswerte Stellung — gewissermaßen Übergangsstellung — dadurch, daß es den reisenden und aus der Weise des Vaters sich künstig dann noch deutlicher lösenden jüngeren Lukas Cranach vertritt, zusammen mit dem prachtvoll dastehenden Martin Luther der Schweriner Galerie, den der jüngere Cranach in dessen Todesjahr gemalt. Auf den Sohn führt Flechsig gewiß mit Recht auch die schöne Handendung (Abb. 98) im Besitz der Dresdener Galerie zurück, die früher auf den bekannten Markgrasen Georg von Brandenburg-Ansbach († 1543) bezogen wurde: den frühen und entschlossen Parteigänger der Resormation, der auf die Einsührung des Evangeliums in Kurbrandenburg und im Ordenslande Preußen, durch seinen Bruder, den Hosmeister Albrecht, von größtem persönlichen Einsluß gewesen ist. Der genannte Cranach-Forscher bezieht nun aber diesen Kopf auf den Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, und es ist ja noch kein Gegenbeweis, wenn an sich die Beziehungen der Wittenberger Werkstatt zu dem Ansbacher Markgrasen geschichtlich deutslichere sind.

Das Bildnis des alten Vaters, das vor unserem Bande steht, und das Weimarer Altarbild führen dann frei in die eigene künstlerische Lausbahn des jüngeren Lukas Cranach hinaus.



Abb. 99. Die Chebrecherin vor Chriftus. München. (Bu Geite 79.)



## Verzeichnis der Abbildungen.

| 2161 |                                           | Seite |     |                                                                               | Seite    |
|------|-------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tit  | elbild. Lukas Cranach im 77. Lebens-      |       | 37. | Madonna unter dem Apfelbaum.                                                  |          |
|      | jahre. Florenz, Uffizien.                 |       |     | St. Petersburg                                                                | 51       |
| 1.   | Dr. Johann Reuß aus Konstanz. Ger=        |       |     | Madonna mit dem Kuchen. München                                               |          |
|      | manisches Museum, Nürnberg                | 4     |     | Unterbergersche Madonna. Innsbruck                                            |          |
|      | Christus am Kreuz. Schleißheim            | 5     | 40. | Madonna. Pfarrfirche zu St. Jakob,                                            |          |
| 3.   | Ruhe auf der Flucht nach Ugupten.         |       |     | Junsbruck                                                                     | 55       |
|      | Berlin                                    | 6     |     | Jesus als Kinderfreund. Naumburg .                                            | 56       |
|      | Die vierzehn Nothelfer. Torgau            | 9     | 42. | Die Chebrecherin vor Christus. Buda=                                          |          |
|      | Flügelbilder eines Altars. Dresden .      | 10    |     | pest                                                                          | 57       |
| 6.   | Martyrium der heiligen Katharina.         |       | 43. | Herzog Heinrich der Fromme. 1514.                                             |          |
|      | Dresden                                   | 11    |     | Dresden                                                                       | 58       |
|      | Verlobung der heiligen Katharina. Wörlit  | 12    |     | Herzogin Katharina. Dresden                                                   | 59       |
| 8.   | Friedrich der Weise und Johann der        |       | 45. | Herzog heinrich der Fromme. 1537.                                             |          |
| 0    | Beständige. Wörlitz                       | 13    | 10  | Dresden                                                                       | 60       |
|      | Altarwerk                                 | 14    |     | Männliches Bildnis. Heidelberg                                                | 61       |
| 10.  | Dr. Chr. Scheurl. Privatbesit in Nürn-    | 45    |     | Johann Friedrich als Bräutigam. Weimar                                        | 62       |
| 44   | berg                                      | 15    | 40. | Prinzessin Sibylle von Kleve als Braut.                                       | 63       |
| 11.  | St. Petersburg                            | 17    | 40  | Weimar                                                                        | 60       |
| 12   | Madonna unter den Tannen. Breslau         | 18    | 40. | Schwerin                                                                      | 65       |
|      | Flügelaltar mit der Verlobung der         | 10    | 50. | Luthers Vater. Wartburg                                                       | 66       |
| 10.  | hl. Katharina und Heiligen. Merse-        |       |     | Luthers Mutter. Wartburg                                                      | 67       |
|      | burg                                      | 19    |     | Luther. Schwerin                                                              | 68       |
| 14.  | Madonna auf der Holzbank. Freiherr        |       |     | Luthers Frau. Schwerin                                                        | 69       |
|      | von Seyl, Darmstadt                       | 20    |     | Rurfürst Friedrich der Beise. Wörlit                                          | 70       |
| 15.  | Maria mit dem Kind auf der Mond=          |       |     | Johann der Beständige. Dresden                                                | 71       |
|      | sichel. Darmstadt                         | 21    | 56. | Berehrung des heiligen Wilibald und                                           |          |
| 16.  | Mutter Anna mit Maria und dem             |       |     | der heiligen Walburga. Bamberg .                                              | 72       |
|      | Christfinde. Berlin                       | 22    | 57. | Christus am Kreuz, verehrt vom Kar=                                           |          |
| 17.  | Heilige Nacht. Berlin                     | 23    |     | dinal Albrecht von Brandenburg.                                               |          |
|      | Der Kindermord zu Bethlehem. Dresden      | 25    |     | Augsburg                                                                      | 73       |
|      | Anbetung der Könige. Gotha                | 26    | 58. | Kardinal Albrecht von Brandenburg als                                         |          |
|      | Verlobung der heiligen Katharina. Wörlit  | 27    | - 0 | heiliger Hieronymus. Berlin                                                   | 74       |
| 21.  | Verlobung der heiligen Katharina. Buda=   | 00    | 59. | Der heilige Hieronhmus. Innsbruck .                                           | 75       |
| 22   | pest                                      | 29    |     | Das Opfer Abrahams. Wien Adam und Eva. Braunschweig                           | 76<br>77 |
| 22.  | Barbara. Dresden                          | 30    |     | Adam. Dresden                                                                 | 78       |
| 23   | Mutter Anna mit Maria und dem             | 30    |     | Eva. Dresden                                                                  | 79       |
| ۵٠٠  | Christuskinde. Berlin                     | 31    |     | Sündenfall und Erlösung. Gotha                                                | 80       |
| 24.  | hieronymus in der Einöde. Berlin .        | 33    |     | Das Paradies. Wien                                                            | 81       |
|      | Christus am Ölberg. Dresden               | 35    |     | Benus mit Amor als Honigdieb.                                                 | -        |
|      | Chriftus an der Saule. Dresden            | 36    |     | Schwerin                                                                      | 83       |
|      | Chriftus am Rreuz zwischen den Schächern. |       | 67. | Benus mit Amor als Honigdieb                                                  | 84       |
|      | Berlin                                    | 38    |     | Nackte Frau mit Schleier ("Benus") .                                          | 85       |
| 28.  | Christus am Kreuze. Frankfurt a. M.       | 39    |     | Apollo und Diana. Berlin                                                      | 86       |
| 29.  | Christi Sollenfahrt und Auferstehung.     |       |     | Faunensamilie. Donaueschingen                                                 | 87       |
|      | Aschaffenburg                             | 41    |     | Ruhende Quellnymphe. München                                                  | 89       |
|      | Der Sterbende. Leipzig                    | 42    |     | Lufrezia. Wartburg                                                            | 90       |
| 31.  | Altar. Freiherr von Miltit auf Schloß     | /0    |     | Lufrezia. Feste Koburg                                                        | 91       |
| 20   | Siebeneichen bei Meißen                   | 43    |     | Lufrezia und Judith. Dresden                                                  | 92       |
|      | Maria, das Kind stillend. Darmstadt       | 45    |     | Der Mund der Wahrheit. Schleißheim                                            | 93       |
|      | Maria mit dem Kinde. Karlsruhe            | 46    |     | Diana am Flusse schlasend. Dresden .<br>Barisurteil. Im Privatbesitz zu Darm- | 95       |
|      | Maria und das Fesuskind. München          | 48    |     | stadt                                                                         | 96       |
| 36   | Vermählung der heiligen Katharina.        | 40    | 78  | Parisurteil. Gotha                                                            | 97       |
| 55.  | Erfurt                                    | 49    |     | Die Wirkung der Gifersucht. Weimar .                                          | 99       |

| App. |                                            | Seite | Ubb.                                       | Seite |
|------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| 80.  | Lüsterner Alter. Budapest                  | 100   | 89. Flügelbild vom Altar Herzog Georgs     |       |
| 81.  | Judith. Wien                               | 101   |                                            |       |
| 82.  | Faune und Nymphen. Zeichnung.              |       | 90. Ecce homo. Dresden                     |       |
|      | Berlin, Rupferstichkabinett                |       | 91. Johann Friedrich als Kurprinz          | 111   |
| 83   | Weibliches Idealbildnis, sogenannte        |       | 92. Friedrich der Weise. Florenz, Uffizien |       |
| 00.  | Sibylle von Aleve. Vetersburg .            | 103   | 93. Johann der Beständige. Florenz,        |       |
| 8/1  | Mädchenbildnis. Nationalgalerie Lon-       | 100   | Uffizien                                   | 113   |
| 04.  | don                                        | 104   | 94. Luther. Florenz, Uffizien              |       |
| 0=   |                                            | 104   | 95. Melanchthon. Florenz, Uffizien         |       |
| 80.  | Heilige Helene. Liechtensteinsche Galerie, | 40~   | 96. Bugenhagen. Wittenberg                 | 117   |
|      | Wien                                       |       | 97. Männliches Bildnis. Im Privatbesit     |       |
| 86.  | David und Bathseba. Berlin                 | 106   | des Beh. Rats Raufmann. Berlin             | 118   |
| 87.  | Der Jungbrunnen. Berlin                    | 107   | 98. Markgraf Georg von Brandenburg.        |       |
| 88.  |                                            |       | Dresden                                    |       |
|      | des Bärtigen. Meißen                       | 108   | 99. Die Chebrecherin vor Christus. München | 121   |

27

7 43

9 100 Breen Jella Verta



